# GEORG MENTZ (20 CO) CO) HANDSCHRIFTEN DER REFORMATIONSZEIT (20)

TABVLAE IN VSVM SCHOLARVM ·V· BONNAE A. MARCVS ET E. WEBER



Nr. 994







|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# TABVLAE IN VSVM SCHOLARVM

EDITAE SVB CVRA IOHANNIS LIETZMANN

5

# HANDSCHRIFTEN DER REFORMATIONSZEIT

AUSGEWÄHLT VON

# GEORG MENTZ



### BONN A. MARCUS UND E. WEBER

OXFORT: PARKER & SON ROM: FR. PUSTET MCMXII

# HANDSCHRIFTEN DER REFORMATIONSZEIT

AUSGEWÄHLT VON

# GEORG MENTZ



## BONN A. MARCUS UND E. WEBER

OXFORD: PARKER & SON ROM: FR. PUSTET MCMXII

#### **VORWORT**

Die vorliegende Sammlung hat in erster Linie den Zweck, ein wirklich billiges Hilfsmittel zur Einführung in die Schrift der Reformationszeit zu bieten. Sie soll die Möglichkeit gewähren, auch die Schrift dieser Zeit in Seminarübungen zu behandeln. Sie ist aber auch für solche bestimmt, die sich privatim für die Lektüre von Briefen und Akten dieser Zeit rüsten wollen, sie soll dem Forscher die Identifizierung von Handschriften erleichtern, ja vielleicht wird sie auch Liebhaber finden, die sich allein durch das Interesse für die Persönlichkeiten, von deren Handschriften sie Proben liefert, leiten lassen. Besonders in Rücksicht auf den Forscher hätte ich die Sammlung allerdings viel vollständiger gewünscht, ich musste mich aber bald davon überzeugen, dass die Fülle der individuellen Handschriften dieser Zeit zur Beschränkung auf einen bestimmten Kreis zwang. Ich wählte den zunächst vorhandenen Bedürfnissen entsprechend den sächsisch-hessischen und überschritt ihn nur insofern, als ich vor allem aus paläographischen Gründen Proben der Handschriften einiger der jüngeren Humanisten vorausschickte, und als ich einige der wichtigsten süddeutschen und Schweizer Theologen aufnahm, um der Sammlung gerade in dieser Beziehung eine gewisse Vollständigkeit zu verleihen. Von den süddeutschen Fürsten und Politikern wurden dagegen nur solche berücksichtigt, die besonders durch ihre Korrespondenz mit dem Landgrafen bekannt sind. Eine Beschränkung war hier um so eher möglich, als wir ja für den Strassburger Kreis die Sammlung von FICKER und WINCKELMANN besitzen. Ich würde gern auch auf die vor kurzem erschienene Sammlung von CLEMEN mehr Rücksicht genommen haben. Ich erfuhr von ihr aber leider erst, als die photographischen Aufnahmen für meine Sammlung schon gemacht waren, so dass nur noch geringe Aenderungen möglich waren. Ich hoffe, dass sich beide Werke nebeneinander werden behaupten können.

Ich habe mich bei der Auswahl und Anordnung der Stücke zunächst von sachlichen Rücksichten leiten lassen, hoffe aber, dass der paläographische Gesichtspunkt dabei doch nicht zu kurz gekommen ist, und dass sich für den Unterricht ein Aufsteigen vom Leichteren zum Schwereren, etwa von den Handschriften der Humanisten und Theologen zu denen der Politiker, von den Reinschriften zu den Konzepten leicht wird herbeiführen lassen.

Die Rücksicht auf die Kosten des Unternehmens nötigte mich, mich bei der Auswahl der Stücke im wesentlichen an das Ernestinische Gesamtarchiv zu Weimar, an das Preussische Staatsarchiv zu Marburg und an die archivalischen Sammlungen Nürnbergs (Germanisches Museum, dort deponierte Archivalien der protestantischen Kirchenverwaltung zu Neustadt a. A. und Stadtbibliothek) zu halten, einzelne Stücke stammen aus der Königl. Bibliothek zu Berlin, dem Königl. Sächs. Hauptstaatsarchiv zu Dresden, der Universitätsbibliothek zu Jena und dem Herzogl. Anhaltischen Gesamtarchiv zu Zerbst. Den Verwaltungen aller dieser Sammlungen sei auch an dieser Stelle für ihre Unterstützung herzlichst gedankt.

Die Tafeln geben sämtlich die Größe der Originale wieder, nur bei Tafel 6, 8, 17 b, 18 c, 22 b, 38 b, 49 b war eine geringfügige Verkleinerung nötig. Die kurzen einleitenden Bemerkungen zu den einzelnen Tafeln sind vor allem für die in der Zeitgeschichte weniger bewanderten Benutzer bestimmt und mögen nicht als erschöpfende Würdigungen der betreffenden Persönlichkeiten betrachtet werden. Auch die Angaben über die sonst vorhandenen Proben der einzelnen Handschriften werden auf Vollständigkeit keinen Anspruch erheben können, sollen nur das mir gerade bekannt Gewordene hervorheben und weitere Schriftstudien erleichtern. Die vollständige Transskription aller Stücke schien besonders für den privaten Benutzer erwünscht.

Jena. G. Mentz.

#### VERZEICHNIS DER ABGEKÜRZT ZITIERTEN WERKE UND ANDERER ABKÜRZUNGEN

ADB = Allgemeine Deutsche Biographie.

A. Beck, Johann Friedrich der Mittlere. I. II. Weimar 1858.

FR. V. BEZOLD, Geschichte der deutschen Reformation. Berlin 1800.

E. Brandenburg, Moritz von Sachsen. I. Leipzig 1898.

O. CLEMEN, Handschriftenproben aus der Reformationszeit. I. Zwickau 1911.

C. R. = Corpus Reformatorum.

E. L. Enders, Luthers Briefwechsel. 13 Bde. Frankfurt a. M., Calw und Stuttgart 1884 ff.

JOH. FICKER und O. WINCKELMANN, Handschriftenproben des sechzehnten Jahrhunderts nach Strassburger Originalen. 2 Bde. Strassburg 1902. 1905.

FRIEDRICH KÜCH, Politisches Archiv des Landgrafen Philipp des Grossmütigen von Hessen. I. II. Leipzig 1904. 1910. (Publikationen a. d. Preuss. Staatsarchiven Bd. 78. 85).

MAX LENZ, Der Briefwechsel Philipps des Grossmütigen mit Bucer. I—III. Leipzig 1880—91. (Ebenda Bd. 5. 28. 47.)

G. Mentz, Johann Friedrich der Grossmütige. 3 Bde. Jena 1903-8.

NIK. MÜLLER, Die Wittenberger Bewegung 1521 und 1522. Leipzig 1911.

Pol. Arch. bezeichnet die dem politischen Archiv des Landgrafen Philipp im Preussischen Staatsarchiv zu Marburg entnommenen Stücke.

RE<sup>3</sup> = Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. 3. Aufl. Leipzig 1896 ff.

Reg. bezeichnet die dem Ernestinischen Gesamtarchiv zu Weimar entnommenen Stücke.

W. W. ROCKWELL, Die Doppelehe des Landgrafen Philipp von Hessen. Marburg 1904.

Fr. W. Strieder, Grundlage zu einer hessischen Gelehrten- und Schriftstellergeschichte. Göttingen 1781 ff.

W. A. = Weimarer Ausgabe der Werke Luthers.

ZKG. = Zeitschrift für Kirchengeschichte.

### VERZEICHNIS DER TAFELN

| I   | Erasmus, lateinisch                |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1524  |
|-----|------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 2   | a Reuchlin, lateinisch             |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1514  |
|     | b Mutian, lateinisch               | <br>  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1525  |
| 3   | a Pirkheimer, lateinisch           |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1519  |
|     | b Hutten, lateinisch               |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1517  |
| 4   | a Scheurl, deutsch                 |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1521  |
| 7   | b Luther, lateinisch               |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1516  |
| 5   | Luther, deutsch                    |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   | · | 1532  |
|     | Melanchthon, lateinisch            |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 1537  |
|     | 8 In Schmalkalden versammelte 7    |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | Brenz, lateinisch                  | -     |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1537  |
|     | a Bugenhagen, deutsch              |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1537  |
| 10  | 0 ,                                |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1529  |
|     | b Jonas, lateinisch                |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1529  |
| ΙI  | a Cruciger, deutsch                |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1546  |
|     | b Amsdorf, deutsch                 |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1556  |
|     | Spalatin, deutsch                  |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1537  |
| 13  | a Karlstadt, deutsch               |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1528  |
|     | b Major, lateinisch                |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1546. |
| 14  | a Schenk, deutsch                  |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1536. |
|     | b Agricola, deutsch                |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1546. |
| 15  | a Aurifaber, deutsch               |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1551. |
|     | b Mathesius, lateinisch            |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1548  |
| 16  | a Veit Dietrich, lateinisch und de |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | b Rörer, lateinisch                |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1524. |
| I 7 | a Hausmann, lateinisch             |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1526. |
| ľ   | b Flacius Illyricus, lateinisch.   |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -     |
| 18  | a Eber, lateinisch                 |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   | - |       |
|     | b Camerarius, lateinisch           |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|     | c Edenberger, deutsch              |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 10  | a Münzer, deutsch                  |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 19  | b Osiander, lateinisch             |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | _     |
| 20  | a Linck, lateinisch                |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| 20  | b Schnepf, lateinisch              |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | • |       |
| 0.7 | <u> </u>                           |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   | • | ٠ | • | • | • | • | • | 1531. |
| 21  | a Lening, deutsch                  |       |   |   |   |   |   |   |       |   | ٠ | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | 1540. |
|     | b Adam Kraft, lateinisch           |       |   |   |   |   |   |   |       |   | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ |   |   | • | 1540. |
|     | c Corvinus, deutsch                | <br>• | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | <br>• |   | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | 1540. |
| 22  | a Pistorius, deutsch               |       | ٠ |   |   |   | • | • | <br>• | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • |   |   |   | 1546. |
|     | b Urbanus Rhegius, deutsch.        |       |   | ٠ |   |   | ٠ |   |       | • | • | ٠ |   | ٠ | • | ٠ | ٠ |   | 1529. |
| 23  | a Oecolampadius, deutsch           |       |   |   |   |   |   |   |       |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | 1529. |
|     | b Bucer, deutsch                   |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | 1539. |
| -   | Zwingli, lateinisch                |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1529. |
| 25  | Calvin, lateinisch                 |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1545. |
| 26  | a Bullinger, deutsch               |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1561. |
|     | b Sleidan, deutsch                 |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1553. |
| 27  | a Friedrich der Weise, deutsch.    |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1525. |
|     | b Johann der Beständige, deutsch   |       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1520  |

|     | c Johann Friedrich der Grossmütige, deutsch           |      |    |   |     |   |         |
|-----|-------------------------------------------------------|------|----|---|-----|---|---------|
| 28  | Wolf Lauenstein und Johann Friedrich der Grossmütige, |      |    |   |     |   | 1525.   |
|     | a Johann Friedrich der Mittlere, deutsch              |      |    |   |     |   | 1545.   |
| 29  | b Herzog Georg von Sachsen, deutsch                   |      |    |   |     |   | 1550.   |
| 20  | Moritz von Sachsen, deutsch                           |      |    |   |     |   | 1522.   |
| -   | Philipp von Hessen, deutsch                           |      |    |   |     |   | 1542.   |
| _   | Simon Bing und Philipp von Hessen, deutsch            |      |    |   |     |   | 1529.   |
| _   |                                                       |      |    | • | •   |   | 1546.   |
| 33  | Elisabeth von Rochlitz, deutsch                       |      |    | ٠ |     |   | 1534.   |
| 34  | a Maria von Jülich, deutsch                           |      | ٠  | ٠ |     |   | 1539.   |
|     | b Ulrich von Württemberg, deutsch                     |      | ٠  | • |     |   | 1530.   |
| 35  | a Herzog Ernst von Lüneburg, deutsch                  |      |    | ٠ |     |   | 1546.   |
|     | b Herzog Franz von Lüneburg, deutsch                  |      |    | ٠ |     |   | 1541.   |
|     | c Herzog Heinrich d. J. von Braunschweig-Wolfenbüttel |      |    |   |     |   | 1543.   |
| 36  | a Graf Albrecht von Mansfeld und Markgraf Georg von   |      |    |   |     |   | 1528.   |
|     | b Fürst Wolfgang von Anhalt, deutsch                  |      |    |   |     |   | 1541.   |
|     | c Graf Wilhelm von Neuenahr                           |      |    |   |     |   | 1529.   |
| 37  | a Gregor Brück, deutsch                               |      |    |   |     |   | 1537.   |
|     | b Gregor Brück, deutsch                               |      |    |   |     |   | 1540.   |
| 38  | a Christian Beyer d. Aeltere, deutsch                 |      |    |   |     |   | 1534.   |
|     | b Melchior von Ossa, deutsch                          |      |    |   |     |   | 1543.   |
| 39  | a Franz Burchard, deutsch                             |      |    |   |     |   | 1543.   |
|     | b Erasmus von Minckwitz, deutsch                      |      |    |   |     |   | 1550.   |
|     | c Christian Brück, deutsch                            | <br> |    |   |     |   | 1545.   |
| 40  | a Jobst von Hain, deutsch                             |      |    |   |     |   | 1546.   |
|     | b Hans v. d. Planitz, deutsch                         |      |    |   |     |   | 1522.   |
| 4 I | a Hans von Minckwitz, deutsch                         | <br> | ٠, |   |     |   | 1529.   |
|     | b Hans von Dolzig, deutsch                            | <br> |    |   |     |   | 1534.   |
| 42  | a Hans von Ponikau, deutsch                           | <br> |    |   |     |   | 1540.   |
|     | b Eberhard v. d. Thann, deutsch                       | <br> |    |   |     |   | 1540.   |
| 43  | a Hieronymus Rudloff, deutsch                         | <br> |    |   |     |   | 1522.   |
|     | b Johann Maier und Sebastian Aitinger, deutsch        | <br> |    |   |     | I | 540/41. |
| 44  | a Johann Feige, deutsch                               | <br> |    |   |     |   | 1540.   |
|     | b Tilemann v. Günterode, deutsch                      | <br> |    |   |     |   | 1547.   |
| 45  | a Heinrich Lersner, deutsch                           | <br> |    |   |     |   | 1547.   |
|     | b Georg v. Komerstadt, deutsch                        | <br> |    |   |     |   | 1545.   |
|     | c Ludwig Fachs, deutsch                               | <br> |    |   |     |   | 1546.   |
| 46  | a Simon Pistoris, deutsch                             | <br> |    |   |     |   | 1534.   |
|     | b Christoph von Carlowitz, deutsch                    | <br> |    |   |     |   | 1540.   |
| 47  | a Antonius von Schönberg, deutsch                     |      |    |   |     |   | 1539.   |
|     | b Johann Förster (Furster), deutsch                   |      |    |   |     |   | 1545.   |
| 48  |                                                       |      |    |   |     |   | 1521.   |
|     |                                                       | <br> |    |   |     |   | 1543.   |
|     | c Konrad Hel, deutsch                                 | <br> |    |   |     |   | 1537.   |
| 49  | a Gereon Sayler, deutsch                              | <br> |    |   | , . |   | 1539.   |
| • / | b Jakob Sturm, deutsch                                |      |    |   | , . |   | 1540.   |
| 50  | a Sebastian Schertlin, deutsch                        | <br> |    |   | ,   |   | 1546.   |
| 0 - | b Leonhard von Eck, deutsch                           |      |    |   |     |   | 1541.   |
|     |                                                       |      |    |   |     |   |         |

Luter and Juhranpelle general an epylolam mos qued um More en bergerung for upter pred un ud ma as to Mer tra Cinus une examplar ampi fuezas reddita Mus and whampy trains parmis wilpon more at my leing efferm a faction Lubora -No hay and armos phones ginny, 1 gen por with one hours, it goes dolor Niliniver on 1 am sulles 3 abelonism. Corrum 59 L'upue Ch grund at Lothinis author Mand puostrua Calle mus offer veddeter. Video ex minas at the Lutrans or trust and me fruitte prostere, Man aming able unglos animo gradilimo ampi, y hu budo opter, at with fuither auto wie inin an Le liberco arbibres, Ci epylola una, que 120 der, report funde nøy reden, as brien Matther, you law as to unjeyen Liberthern abanutum of the devent abitumen. Liberthes Littered . 22 - due May Proposas, ampi pridue nd, ingy would belle hoffertus furthern, 10 ). p. Muther Winne primaps, Collandinis true

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

S. D. 12. Nobil to mihi wounding suam / me lavored North aut quo minus careces queam & puo sub sidio.

Notal aut quo minus careces queam & puo sub sidio.

Inferishy temporibus & fortufe his hoofs nifi adsituation of los phias que emmem his no omne miserio repellit

philosophias que emmem his no omne miserio repellit

philosophia que emmem his no omne miserio repellit

Queu admin obserro res meas tuo romsilho & autoritates s

Queu admin obserro res meas tuo romsilho & autoritates s

Permir hor admersais esse os prosessaris es ita singillation.

Livasmin Porerodamin sint aggressaris es ita singillation.

Livasmin Poterodamin sint aggressaris es ita singillatio

Reuchlin 1514

With paper doit . Some fete plinings . One telling familiand mosts anote plinings. One telling familiand mosts anote plinings. One was a liquid petans, expectate do doner ma with bomest of to be refining meis om it, 5 retrans aliquent planing mis ar plants at famole with Tolyanais floorists expediat. Plants one for left mais fair ostione of a plants of the Mariano to be many faires. In the policy of the plants of the plants of the plants. We want to be able.

Dating proving benefinding principers. Beneficial.



30

It are my wirdeflac It arom non fruger to me ob estam Languaran fuffray micay " yo was poteno mica ta fimple con de amorfimo superaci hommi et se ed sur faces ponci magne for along mylogany caluming pure presence ager noty in gusto sprignaror queter of difingh marring fourm 5 notif I gust qualit of ab ca som motif pure bornedor well Louis et ut carres prises none Fite int fam du mong annow My rough me who offing racin nofy lime istan How Im annial more in it Empere wish more in dobie of more 10

forms oft four paper Imply for favor mi dobie of more 10

form looks it mily amuser visos / arolly of manifight I abruid Colmone tunds thanson I to Mod mesurs iff no abirrard mo rico So among no morned april white he see from le Junton upp lost faging landary without po house byen bound mily Ware forlers migro milanosio Porfin

Pirkheimer 1519

V. Hutterus Brilialdo (no Sa Cut.

139.

(meander Bilibalde, vt Capmin accigned litress, our fruites, range of rux non ex.

Italia ventilit illi, follott pupter importuna Graningi abitione. Confolaberis

prestrepa brominto, que ne auca conformature off. Jeney. Proeterra sociesi in Italia

est libri mei bur porferantino ad to. Vbi venet, accipe. Interpa societa, que

to reonfinittore velim. Iler muea ar upso vale et flutterni ama ar porens

Reychlmos tweer fortitor.

Time melairons Afinitions ( fat if fir fambrig Selbrussen Sant borlofen In almosting got molarif sinf for arising prisofmolishens various pins gothish and Bo was named long and ariffypost 6 diafri probate bar and pulis apostoling Opr Everyofing but Is Das from Jeronings Perms wis took burding Lornuz 1 1524. In Thulors Daint All bonis Const food Dis 中中海海 S. Be . dapithy arbarel topulish Dortsome Martinesses Do Dis aft fingeringers, Day Copplaint but Casfaliff minister flangt drive transfirmlistiff from John, Die Spilies fligerten Dortor Monting father profling California Commission Control of the fell from fingers his visiber die far Afronshif Topfelt an air groß lormes, Enor liebs hutter de die vonil lang grant var In autrost die Congressings Colongers from voirt falon homishif and viel but aignifiely risping from, gard Safaland gorfon , Jas for Jums Dis farf Sainson, Att falses gefrirfer bruifs / fat mein Ofuns
In Drobt Mobili arisf offer / Joseph Strings Sig ellering Bushing Biggsbugt Thomby finns worden als mining forders Prote Jonesmy

Profue

S. Arreji & Marne & for Juri a he ad me mijlag, fat you family porro might and me proor Exploration It longing. Supplications of theo logaphros are medial offy marners with astronomy, and eight obtained mode, when and similar hiptrionen, for home and original of me a to mission of the samper. Dang probe, or opine non probe. I make a to mission of the samper dang fain arrandomer ab omibus graby soo mig roomers fair, among allas for it is a cope of legs one point mid with the samper of the

C N f you charfe and min arm begs magle while hort geborner furst guediger berr, de hib de Luite guedge Ger 1 to & f & Gerin geplanter, Me geplan med light mich Smithin Crim to dem die ComMany an warken arken andergen.) das da kry sud, die mother restern ernst Jum frieden haben Wix wood when were I do och mind om dat allen ernft med whole In fruiten hales, 60 best with door Jum vherflut, and weren first, & ft walken fing Mit føre findslin figer, nister bernegen leften Bonden var angefangen fort foren, Dem Gost grufte me vad if fire das vair ylim danstin mi da shrufte 6 kung faft. Namet for first der maden und den sag det Gelle mitet rendelligt an. Ich beforden dus, neur bold Oursfron faren Edver Jum firsten undfrurritern, morter fi sinner meter me natur so gus fur famen den so somfie oft Sot starte sprobbasers, franks rapsland, de compre oft formen not have to am topf, hinden where ful mus son auf i mer fingel to me be papsen not enfavore ha gen for the En Ang Short west westen wayten in Aufus me for me bestand first & for mus for min ded my dum your for Mittenford in and pari mo put my 15 3:2 Understanger Mars, haler d

De mandaho Allefreitsimety principa de ordina de civilment Enagely doctrino profination, in whitimus owner his confissionis my hibitime Importation on Common Angalano, is dis bimificio ors qui bue smaladenti com concionaderes qui in his smalestent. Connenni imme frier met, confinhiennes que fitades si wyth with chast confissions m Apologue Sonkie er decer in sms Beelfys. Profibindur und fo owner to de primari paper is in put , it dispute it luvisdiques briscopoly, qui hie principil. in her common ixhibins it smatralder approbons. Ides not a som subforden

Ego Joanes & go hage of Domeromy S. Shorto article Confestionis Shorto article problems of the Short Short of the Short Er voo Vrkam, Rhaguy . D. Sortray ? Dir. limb. Supposending substribe. Mulay Amphoret Magdel weather Ms · Georgius Spalations Altburgon : 182. Andrias Ofander Subsmibo Shifamb aguesta confisher mu etin ingenting in the month 10 oums Dunumps Symones (1) Amendon framboh po Subberles paris Marmus Knowing Ersandus sisnepflis jubjento Z'Jankus vgodins Comsonstor Gerarding Comoken Entefe William saplus . Brying Myffamis Bifanonsis romionator

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

Simon Stynes man powerpmes in Goilfreim For Form Joans Shring philippus Arlanton subscriber, main propria Automns Covinus Substribis tans suo ynom Adornes I channer Markinhonfon ful tubes momenting Garging Filches Farfurius Michael CElins contionater Mansfildingio forme Biltoward Contronator Rosing franching Divnyenis Melenider Mfd Pairly fairs Argentinensis
Vond Ating fabor parcorfu Schuzge in Manfel
Convadus Stinger phonorogie Malini Amis Nover. Combining Sin

Zin Bomfueme Vivolphuet vredi mingher portron flegusternik Toannes Apinis Hamburgusis Subsorpsot proprie mann Supremendens a Joipfin first Joans stryperdams bremistis Journes formans inference Holow Jupinsenders for feederafus Mynimes. per f. 2 J-po Mino for Ambrosius Manuerus

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

Legi et men ang vent relegi Confessions et Apologia al
ellestissiones principe Electure Saxome et alije principelus as Parisher Romani Imperij Cepares mais Par Angulte oblasa. Løgi isom formula Concordig in ze Sarramora na Vuittonbørge a D. Burro et alijo infilmen. Legi 5 ena aricules a D. Marino Lushoro Proprese noftro obspruadissimo, in Smalkalde concerte gormanica lingua confiréplos, et heille de papare et de place et lurisdissi om sport. Ar pro medicinian mes indico ber sia Tougnise en pro Sipura pe en portoncia unos xas 10 provins catsolice ecclifix. Enagi aus in tanto memoro dochissimoù vizozi, et mar Smalkaldie computani, minimi oim me augusscam, tamen quia mir non liver exim suis commente experience, objecto te, Clas rissime viz D. Cosannes Buyonsagi, pain ne com 15 objørnade, ut Gumanitas ha, nomen met, si apus foris, e que il arbus Mis, q supra commenciami, adfribar. Me um isa portire, confitori, er porportus dooner esse per lest tour dom nafter for mo Niegrapho Wilor Hohm Smalkaldig 23 february Amo XXVII

The book of sol day and floored book had solder show the follow fie had been solder show all the solder show the had a solder for for the troop of for the troop week, sold weller for solder for solder for the troop of find the formal and solder for solder for solder for solder for solder for solder for find alle solder for make the formal and for find alle solder for make for the formal formal for the formal formal for the formal formal for the formal for the formal formal for the formal formal for the formal formal formal for the formal formal for the formal formal formal formal for the formal formal formal formal for the formal formal formal formal formal formal formal formal for the formal formal formal formal formal formal formal formal for the formal formal

Bugenhagen 1529

It peacem doin to halfo. De Jacta term Prebis opportunities speak to the count of t

furnament light hur simples

furnament light has simples

furnament light has Chir and

furnament sof Minimp by Chirt

lie Wormfoffen and Luige,

bring for

on Summer al Keformation

in Turiff land galanding

ob start was not in yother

and wift alle kirfon In

Cruciger 1546

ing hale und auge day mit von niten fer alle brine huspoin In dringten und fonderling die brine un den Margyream Charforfen in hornings fargen dem fe mingen minonet, und mirgen werdery und, waterwellen geberen. der glengen den brief om a for cirestyanter den landtyeam belanget wich ung harang lasson, dem der landtyeam belanget for der omg between. Was aber ohe zegenwez belangt wolt ung allem die dringten lasten beden weret Zalaglen dem

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

Protono Correct work find owert charge former Inerplanding for Dorhosto wive Charfare & Bonson for Force : The into Cortoro do autino Lushon Governto. hap any Danel Contrepans, and much wirts formers Consulay Am - E. Coff Co granemotions, due Park thour care done Flavore and & souler Comfosson and oxpologie Aft fore for Or formula fato arm Balfuml med der Siplofon gemals boguston somboupabouton bour. Just a rive and Bruneron Hlanese delysen dely perpes par one sie En Go Vous and Lussen gans Refel se top der Confosson may aspendid boys Los flowhors out mire done Burfore Josef Dan Johnsto & Leanghemands.

The cloud out fit out graph water funder and with gringh del by Low Christ Knowling zin former worfort, and of or de Bothof and wasveliste libe zonfrings den harfiten gotospin Ariti/ of pin like und grate morbolog biggings mud alles inne 4 hele proses Dife will form the by auth burlen met am drithen has aufforfrohen und pury and wright and be founder in finden one file is effectioned in fine fine freeder be differen in fine of elefing . Amis bust I mis only of one gus fir ip and now mad fis rad finder male ansigheyt of mit gestifer how I most amil for mide frugues, and is lively and unbotten for floof and folding to compet no faburt makeis bought with Nois wil of wo in de youlyon Shift Showthop word fal of allyer him main brez Complex! In friff light Wish slaufol foriz in allow orgofoly langue on Mond in winess mos offends 6/ fal is be phigh whom ( Is that is mynos fynd . God inf house love annum for mil of die Boffe weluffen. Imis wy ont venorifus mil

france france Kattavin, Gerryogin Zue Sartefen & rupin pup, lige france mundig burgen berirtet petteran i Noise of Life, viter fig. revisflirts was from berirtet petteran i Noise of Life, viter from brintlerts vermanner was evinupre Baben, Las wirts viter for Jar Le of Bariffin van der Jaruber Heriten voorten i Jas irts toinfure wirts attein toristium sireliter viter voort augresiffe, best fill work wirts potter voort augresiffe, and mir Jaurben eruflirten befolg septeran i Jas irts dieffer end mir Jaurben eruflirten befolg septeran i Jas irts dieffer end mir Jaurben eruflirten befolg septeran i Jas irts dieffer veitle nartsturen voormogen veitle nartsturen, auf Jas des mittels mordenites lupen verden i Vorgit irts mi end end fin for die best in regue lotter des mangelous von sprint meguet letter die sui petter lie verden letter die best lier regue lotter des mangelous von sprint meguet letter die sui mentle en letter die suit mentle en letter.



Und ift alm E. Elinke g. moin Vndtortforight om zorlikhe ochtener. Das mitt Dieser Translation E. Esinke g. undlen gerlik tragen. Dan ob die Historien. Done Des springen Man gobtis Dorboris Marking Lustoris Austraging voolle varie. Das sie miet großerm Vleise ans Dem Latern ins Denste gebrack würde. Dem Das ein ge. Corter Werdemaipur Drüber voolre. Den ies. So sab is lod aift diese mast mindlichen Vleise mit gott lifter Linke tone granden fürgerwand das man ein wenig Deste Denst Einfor Drübe. Planer chie Historien Verstoften mieste.

Aurifaber 1551

so per home adoboser won somes mosts

not for which here we would be some or

for por union in so extensis

for many so the so aliquid constrained of

for in foreign here adopted our of and good

for in propose as over smarker at any

that inguifica. Bone vale. If she in

or here galappi' it go



often color details body greatly man marked by some promoter a stall some of the sound from the sound of the sold was the sound of the sold was a sound of the sold was done of the sold was done of the sold when the sold was a s



9

15

porum materias entranos jaas programs.

propos intellicers entranos jaas programs.

Propos pin consumerajos spot pant. Illa
Voro plan anna Soutentra ses spot pant. Illa
Voro plan anna Soutentra ses spot pant. Illa
Voro plan anna Soutentra por plan agen

1 milas 10 0 13 genestam, non internam

1 milas 10 0 13 genestam, non internam

1 milas op um 1/18 hm el donorum agen

1 milas op um 1/18 hm el donorum agen

1 milas op um 1/18 hm el donorum agen

1 milas op um 1/18 hm el donorum agen

1 milas op um 1/18 hm el donorum agen

1 milas op um 1/18 hm el donorum agen

1 milas op um 1/18 hm el donorum agen

1 milas op um 1/18 hm el donorum agen

1 milas op um 1/18 hm el donorum agen

1 milas op um 1/18 hm el donorum agen

1 milas op um 1/18 hm el donorum agen

1 milas op um 1/18 hm el donorum agen

1 milas op um 1/18 hm el donorum agen

1 milas op um 1/18 hm el donorum agen

1 milas op um 1/18 hm el donorum agen

1 milas op um 1/18 hm el donorum agen

1 milas op um 1/18 hm el milas proces or los oco

1 milas op um 1/18 hm el milas proces or los oco

1 milas op um 1/18 hm el milas proces or los oco

1 milas op um 1/18 hm el milas proces or los oco

1 milas op um 1/18 hm el milas proces or los oco

1 milas op um 1/18 hm el milas proces or los oco

1 milas op um 1/18 hm el milas proces or los oco

1 milas op um 1/18 hm el milas proces or los oco

1 milas op um 1/18 hm el milas proces or los oco

1 milas op um 1/18 hm el milas procesor de los oco

1 milas op um 1/18 hm el milas procesor de los oco

1 milas ob um 1/18 hm el milas procesor de los oco

1 milas ob um 1/18 hm el milas procesor de los oco

1 milas ob um 1/18 hm el milas procesor de los oco

1 milas ob um 1/18 hm el milas procesor de los oco

1 milas ob um 1/18 hm el milas procesor de los oco

1 milas obles de los oco

1 milas obles

Flacius Illyricus 1558—61



Mosto other proposing pointing Corning ornitrons, feed it. Pointing Corning on Differences and produce of the second of the seco

Eber 1560

5. D. Vide guartum mini suman. ogh. Mattina, mon solum proper wan eximiam minumbation, not to mini amitein efse criticam versione thiam ver alios per me libi consilians amicos, ne mini nother perfector no dubition. Infectolos sam ad nos fraire mends Philippes, is cum milia me decera de hia brom whombin come me andinifert, prist amount of comparare staderom. Hibril ci means policy in re prosertion. 26 nd molosla, ce us pratiss. Completaris ightin fraire man had ga factor, Mi Matthia. In illium libi wiegsi in out-amicols. for freshedens. Scriberom be had re plaira, misi et trais aming minim offer forspellis, or its mostion of the minimum. Cuju pratorna fraire videra deuma opera D. Lice, ad wine M. sili adelian facis one. Si gurd nother opera who missions

Camerarius nach 1548

fensse in der Budnigher for voil me tigling gather?

referen & off & militation and historifican

granifier om moseum referen and lindochrism with 3
manification formism dus mile Jahren mill off & off & onder

forighter angingen dus mir Bornfar English for voil to

Sectioned Costor & louping wonders amorganger for voil to

Greflops von Burpon soins to Jossen Muriffalsto players bender

to find voirabors for officially burfor jake smoo do prin voirabors

Le fill & down I am offalson. Der glonsfan ibele der durch

Conosing fush. Mongreyeaux Brook estaso brifts and

Saffings bibliossow formig Massinstan proflomsta softomen.

Confing to the Mongreyeaux Brook estaso brifts and

Conosing to the Mongreyeaux Brook brifts and

Conosing to the solution formig Massinstan proflomsta softomen.



der vorstand gorhichs willen myt der grangen knaft sey myt grich lyben brider, nach dem ich vorsacht bey ench predigende, myth nicht hab migen enshahm, 3-febethen, auffe allezbyrnessth. micht har mojen, dan wider der zerffende wolf. belle aus sym rodyn knirth gothis zufler, Jois am 10 Efair.
aus St ps 10, hab irts dark and op mirtyr gothan, dan in dez fimme gefagt i das syn djæjhe den andren mitge also gå of generalists auf dye fleyforbanck opfien fol, vind fo dye groffe berfe das miss boffen wollen fol man ybu das regiment ment, wan ids dez Christityt grange hat myt emple, wyl for 15 with Home, added Ram is von forst wigen nielst yns werek bringen, was fol iog dan mehr thin vileyels folk iog das vom alenz libe

Miinzer 1524

or sole monomer must donate oft. Evakrea, adveyet quieda netroalor non Bibbopola. Chrisosomm green m'ors cylas pauli. The off. it.

Damaserum grum. Tho I fl. ikim Commentarion vokrea green uncell aussoris, m ata, ord cylas pauli, como in rato 7, et apo calipsum. Pro ing se. idy me forwarde, quods born aliqued m bibbosserad sui mease voles, bakes o erasioned, and s. alig te dotte visito aliqued form volet, un emane obbucht. Bem vale m Chro. et y me ar farm har mea ora

A. of andre

| , |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

B J p Rogand re belin optine progleforme.

Martinianos apreissos ming alio reados og raisos

vale sine p felip de magastag linka 5

Magastag linka 5

Magastag linka 5

Granam & Parem in the less Acrels has bismams and het, Suami M. SPalaine, ex quit us sans perpieue agueur mear Wust Mesent engel ad ex su ferendar , depinand sh' nondain egge redde at . Hullam enim Mark in hur plane men ut four line of four line is redain mondain egge and ce gerlaner Cesself town non divide a sar gifter, reduline a cost guider our or or mindu room.

alignande ad ce perie raises. Nothing furniff me ope of gr'um primi permit and en onig forught in indimi

supplies anxie me expurge in at en onig forught i i indimi

somigit. cum his primite rediser. Non family rain form emme

po finde radde mus fam amin'ng finery sparent an form emme

Subject of furgicians him as Nours and Testamas unalled and

somiamirally of parame to self primyer his genore commende and

serviciant rate in the pour run. Dates agains commend to set form

ou ce finished for four run. Dates agains commend to furful

liners pripare of purame room in Non span no run physical

liners pripare of purame room in Non span no run physical

response of face from Carrelpadami. Sance and soller cooperation

form Si Normaly rest wonish and as perspected templanes

form Si Normaly rest monish and as perspected templanes

Sance and physical shi nondim egge reddiest, Hullam emm Make in hur plane menout Jan sum, Mut hi mani! hut sem Muhe egregys land a under and he oben have di aminian, to nomitaribut famend us obeni humb abop messo gang und und as and interest of semi humb abop no sed his rake a promotive demi und ora Jahnehir moniture und Duly interest about the septiment land of semi or grand semi se reprise and humbles to proposed in grand unit probe or about of faxe demi unit se far ish, elli, longo demini i gandi in united languary unit sele or about of faxe demi unit se far ish, elli, longo demini i gandi in united languary unit sedat. July vals Mass Pungi · 4. An Gupy

> Tuns Extend \$ 30 Sol Hop This

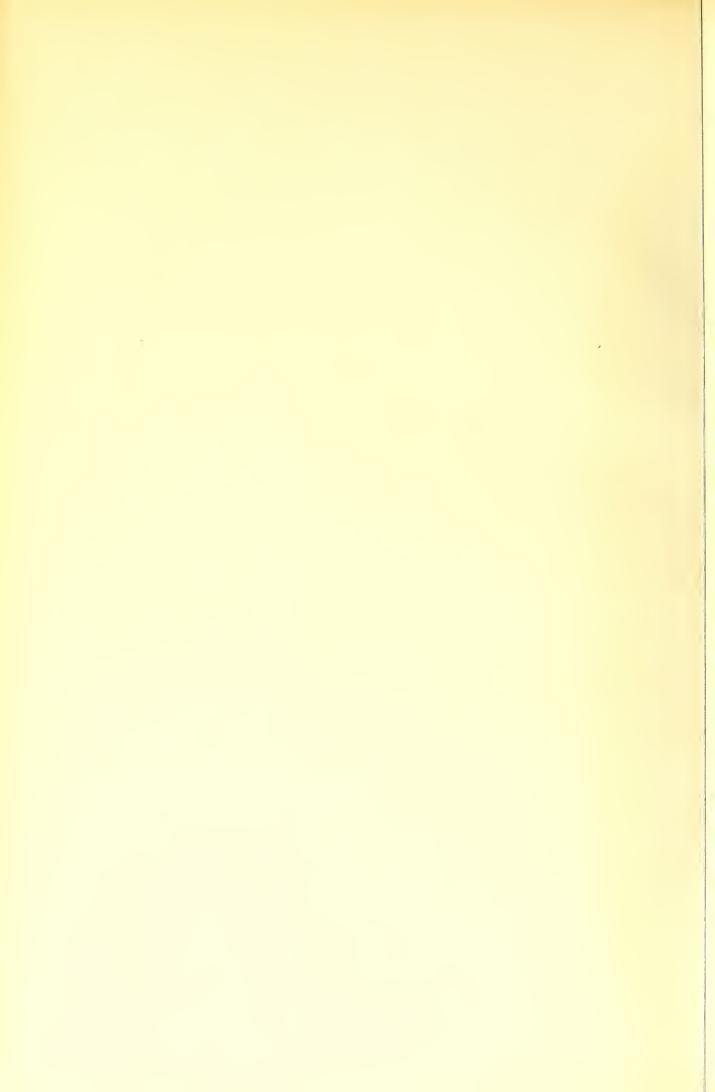

Chent vond vorkomen Hurge annkel vom ejepandt, die peidupud Melangsfon villigt in der øyle gapaller fol fallen von der dyganna isderman abfrifiserken dre meil drepelbys de erpen infammye de ese nargherhog abbinsplise, vind vingement foy. Fr.

Ju voltgen achtelen ver vap eyné met pfelipe seynt befinden Dorg etlirge / In der offrieft som skynem rass sig lag mis sampt Lingere sond Burero oggeten / nit oan en ling skynt somsted Bedinnstens und exargrens.

Drand son aber mit gefinnet / omre Engeringed real and Ryne/
Lovolder mit semand und in refer thirte geferbrife Inproduces
Subergelon / yedorg I warel I de farfe je roest formen / I de mand
sa much roughen begde vor Bott rond der roelt ( no et der not
erfordert) mit suppen grundt In recentroonen / je roollen mig
Der felbigen famdelinge vand recentroonen / je roollen mig
Der felbigen famdelinge vand recentroonen / Juruff En banen / vand
Der fregeft aller fragist, in fingen / Juruff En banen / vand
Der arntell (. je vire mittfallen) ab En ley nen.

Gomes 1 40 fg from a we gots needly out In lands En senson for from Sangaran Langer Sangaran Langer Sangaran Langer Sangaran Langer for owners of some for senson of the for senson for for owners of some for senson for se free for some refer from the former of the former was for former with the former of th fator going enother paid bours 30 longs 3 longs of forther paid bours of fortlengts has been got of a fator funds.



And the thirt and to be to be to copy one brusts, po 8. born,

Bardinus, 10. bentro fruorstryan land colores to f. D. copies

more I can man furniment in de copen softwan to f. D. copies

and one notes the paintiffe. to f. D. copies to super fruence;

of us and note fruits and from the copies to super fruence;

to for one copies mile and from which in an end of the D. de Brust,

for busher and haria and from finde in a copie com copies

to for the paintiffe to f. D. Joudens, along com copies

to full theren, In to f. D. Joudens, color and mile straight

to the for cand to have for out pour later before the formation the soft of

forthe area and then inorg one four form for and the formation of the formation of

## Pistorius 1546

les bather de glosi Wolling to of 9 Statt bout Count on Signing wolfherthen, das is fat angifunge to bolle seboutomo Chiffy breef Com themany in bolle seboutomo Chiffy breef Com themany in family foot grands (Sas is 6 of 9 Sien selver fat mit sent les Sasaments sound my grandfung dan in his far bord with you fair dans Rhash boost, also do is grand for boost in fing for him for Couning Rhash boost, also do is grand for boost in fing diff brailpally, from also forf in fire former stong to fair fail country for the same for the sound stong for fail country for solding to sold for fail country for solding to sold for solding the same sold for solding the solding sold for sold



cere somfero Barry Chapt, sond Die Lebi gen forcer genorius,

Shoungers ming bolled Doo of information of Deployer auflight, some weed des freuntlages affrecto in Marjoney mit

Lowers in bally, on able underformed millfore. Soo of minf of

our forfin languest vermalless from millfore. Soo of minf of

were more fath there min down, for frigor of our first, in f. of. In

Northway and word is augusted from for for you for exacult from the

influences, is foi down do minformation and for profession wood. On in worst

out to be from our deep more former for ground from the exhaut 10

ranks wifting, sond is die poor baidershail gegeben wood. On in worst

wift welks of familes, down to worst family of profession for ground for the former of

Gestermand, extlist goes last gefrunct form, and ghazling am Breatery

gestons and newless. Dod will pott form worst funders, hour will co

linders, I has for lot, der ent. of two likes for for for for an fort of

Jeo glaubeno in feel bo, der ent. of two likes fat, the world die of of glaubeno in forts, or of of one great from the forty.

Oecolampodius 1529

Mon of fort we for wal view mone he wind her some hos some for the former has got the from the bolis of he bould on the bolis of he wings have and for the bolis of he wings have a so as the some for he was the former for the former have the former for the former for the former for the former former for the former for the former former former former former former former former for the former former former former former former former former former than the for



Grand e paco à Dio. Accopi multa co grandations Colfindinis une livras pundamissimit princops, quibis primo adsportu didici, orbis prosanto compiono himo i polissimi dimanaro, que pancos admoda habanus mi fimiles rages ar principes. Nam fi alis qued ou, fa ., crow, nam nomo indista canja noci addictist, ne and in lanco voi no untgazis dissidio, valvans hor agis ut namo f recoram possit labi, grun dissemsio . nis capira, sauce sendio pois in vind colligres, ur ors difearus que estolus reprisoport : e quod commax ignoramia hecam reformidat. Gloria in occolfis Dro, qui ad in coolis (papar onica samen in seca gubrenar as moditors: ani manis ma soma pru domis illustrat, ut midras quomo fit laboutibus volus succurendo: porhus urco animas us nolis omibus notrais anniei quo piùs vnaminitas roddas. frigt fourtissient princops in noti et ullis margi . nis dinvlli à com pis cofilis pasi. And pud ad mad puitaupm adiment, voluns ar librus adors, si modo divine puidming idram placeat, placitico ramon no dubito, nisi irand nobis alia racione deliciones roddidgemmes. I would low as rompus rudica id aut q's fire poseft opportunisment, ut hi ques maximit cupis adolst prins [ciar quisq) ox adusifariis, qua do accoloredad fit, fit mid first ut profours orpud w finus priso writeris hofres verdam ad into accin Ass ofer. At quid ago Come indemi isor como fro. 2mm omis remet cofriença vismistas ad foracio nosvad li " treas quibus mo populos, et and listo ut in manus unas vomind ut ugo time boudom illes rodda quin opportund tris. Od fi formans magaris pfulte; por " 201, ngo campo Duo duco abisco. Valoat in Duo Colfindo ma illusvissims princeps. Et gat lavint u copollo no alia canfa facto ofer scias, 33 qt holnori ca lingua paulo alionise oft à nofica. Tiguri 7. dit Mais. A 200 25. 15 29.



illy spray out, Cofred it in ammo yaboro. Insocon confaciles Cafaris point, ut does and firs of rooms Dox ad for acoreforest: iles fronting.

you at singular aliquid & Clauditins strates, vol quonis made Horganzo. qual al smithers no posser simul important. Podistales (tofar ilong Just de smira. His posse sinis out, no illis questi provindiones officialis, so suimes possesses, and siciany discoplation to world offor. Many quina frangi was in rother or simplisi can for astrono desposat, metal biolise macing companding, of Si princips bapants obmerios, or anali winder allighting feminat sound contract. Hor conficient of Degi placett, megaint Castedames, fomittendos volis ad disportationes Gallos Moo logos, miti bono anto Estruti essent as pomparati. Vos hours also in her budant demen territates; her thin faire bolton Californi. Canadas ofso, no the prolin from infinia, total ragues magno (udibrio deponorse. Ambilio Digis from, no premetros gar coloris Endring Six localis qui Moeding la reprisons rehouse Six disputant: Et Grade ad Dogo reforant, quid conjuvering filonins ingrimmando amifozof. fed illis forentiens vilo sois, mifil nife do oporimola. Vicisido aprimo de proceso de porimola. Vicisido aprimo de proceso vientos simuneos. posto poding est for vom aginer o purchoz sopreter same dolling tare (not produidory publisher. Ego Cardinais Encuosis confilir a & so Juiso lisons interpretez: no que ox wis brankon, & might telo supprisons interpretez: no que ox wis brankon, & might telo supprisons interprete frances. I frances to in dominion interpretations, brankons to professor, a Langra. Vous si in Dominus isportant, fragua nos advindas sumbus malyins. Valor laids vis, of mire mily lings offernands. Ens liej about smp, dings the sup trocuming to some woming to coming to some woming to coming to some woming to coming the source of t 25 Jalnia. 12. ralond. Johnaz. 1545.

i mil ymir morio arribació, no melas
arribació positi in lan longo ibravar, poso
als la sur que susfidio opus haburir, en
immos. Spondos vior nomen portos fora mor
Commos sur portos fora mor

3(



of of 8 /4 - jean end if ver from don of 8 min eight and eccuperion on the form for find of 8 min one of 18 feight from dance from the moder fringer fith one of 8 if of the first of 8 if the min eight of 8 if the form of the first of the form of the first of the fi

Bullinger 1561

Interpose for for for borner (fire fire) It's

allofors bonor Granghar forze. It of fig

coffin M on allow frozinol grangling frozino,

zen (coolfor goforts if Jun Jan 15 45 von 5

D. of h g's ound day smit law county from

Jam bonolf I Correr andrown ( voordon ) mis

Jam bonolf I Correr andrown ( Live gange filozof

Don or and some Velegious fullofor bons ( James

iplanner ( voorab Jip framble Marior bond and 10

Die Mary from proported mogh Confer ( cone fit)

Alle pools bring for lang ful minfor full pofer

Congrand Mary for lang ful minfor full pofer

voor Copyen Mar les romfell ( conocost min and 15



Brugh and of or fine and my bil who and south all it was and south for the form of hearth for the form of hearth for the wind south for the form of the south for the form of Friedrich der Weise 1525 OB for first One Lary in brother was him finghing one of the mir Lary in brother was bry been for the with your milking one of him was Stores on to with your will show they was a long for the first was a long for the first one of the first index ones to him of his ones to have the former of the first index of the first index to have the former of the first index of the fi Lew Holger. hele, lowing labe. S. C. Agreilen.

Vorieflen weelege, an verfreister Fri vojman

Lynd is ook dee night of him begress dat der

im vern der mot phalogin des der nearfle frei

im vern der mot phalogin des der nearfle frei

im vern der mot blade on steriten angelegt filt

imber weer den in op gest on anch in the wooden angelegt

ingen weerden wood in gest and on the deel frei de frei frei de f







Barshanis mir eg geftsihen dat i af Renegen og Borsten selle Mass er some megner genediget Richen fruder mister gefuntes stunde stim duist e.g. mest Borgen dar some stig genest in alter stande ist. benegether ift 3.g. val zi raft sig some ster must begin his if also fruiten mister some begin sig genester into begin sig if also fruiten mister genester in sollen striken den eriftinden aller begin sollen striken den eriftinden aller beginbeforgen:

Johann Friedrich der Mittlere 1550

Suggerier first frame hoger leber verter at light for surprise for and for surprise for any for all and some and for any out of all and some and for any out of any of surprise for any out of all for any of all for any out of all for any of all for any of all surprise of any of all surprise of any of all of any of



migen & Eframtlisen mt Gorgon In In Granton forgen grovanoson and In findet somberfamlen faction Hos Wit By rong Light rond Tangffish mit of Worren John long gamigfam m Some Go was Engelpret Rilling northers howflow trans borninger bright am & P To Bult voir Surgin Rommon mingin enteller and at hour supram enteren Outton for Derbrof Quant worten (m) Juffort & P 3n flowmoldfor sond vilonder and solve gants craitele formander met Gerton met gen date derfory den 3 Januaris anno 2



Liver of an france on square & I find you million you allfight & land Sin mir den preden zu Allegen in Jeller Binker med geberengen zu wendere in Alisten Com mis Dab ist vou noembrez med krieten Ont merepening forzy and mix ike Dir Chiermist from 15 is morglist morg. Chiermist from 15 is morglist morg. Our of In my ding friends ling lys Im ve mule A: Virgelity mingrain Just Funden fris k-Choule Zi Ann more and mill from Sie Pinne. Af givin med mother formand with Sompting.

Coling 83 Bylings





Simon Bing und Philipp von Hessen 1546





Maria von Jülich 1539

neber gefatter vog gab dag figreiben Dog tatinn stett seetag naveg corposition over the seetag naveg corposition of the seetag naveg corposition of the seetag of the seet

Lace manfor front 3 vil vil ening ungt borgon dar vy all van ouft ver utjalen der in Poanmoun Ofm, Gab a Bor. Down fort Joyan night antrofferm, fan ang frimenn signishing grunt erfarrens refi der fortzag yf-, vi mat s der flojker alli berust der fertson sei auf Im nerione facto vorg way orr wift montherform, it of the above conft young verdenn auf zu thezem und den fertjoge Zu profesion day of fourt works ofth wants 10

Jed. Est f. G. differen Das De Spanskel son of vegnunofte de muon fage esper only fall est musel application of while In office for Dor verken of Samplewife Bys you from.

Joer vlat self mich er night in dyz vorfesen
Die sylver dag dag best om Biller fait sein dagnin
Die ston lang somb dych om allen gaden erbanic
vind dyz em siefe grand iften daß om Bestinde 5
Palt daß zel dem endlicher Ber sen an ablahan

and the das self dem endlicher Ber sen an ablahan

and the das self dem endlicher grand in sorilassen



of your and holy for and of of & officien wording for I we Northern Dearl me dule No hy a nes durong perfor 1 - 1 - 1

|  |  | ٠ |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |

Instendighter bordgebones front brown sentrathers

Juster And my onformingth done in allen gefore

Generally on Dinfiel one for Verg

Lingillander fine zed min Magy his Dodanies

on miz ge babe warder i of of your operations

your hope more do infres foundable airforgrows

can before more do infres foundates airforgrows

can hope more the infres foundates airforgrows

and mayour In woor (in eyers folian proper

and for some of the racker variety

and for some of the racker variety

aft of examing racker der Hught one

Chr. Beyer d. Ä. 1534

Jonas bomes Jon Aly Har Lower Come bos Dos Julys or fresh or house for and forther Curred or house for hospends And to for hospends Dong off for when me was consers thank I salve per consers thank I salve per forms who for how bounds

Cont as Jon phaiserda,

look is fabre mally of four for to abor and of an offiction for bother marky left open for and date by - 2 downs on putting months of the round of the formal of the formal of the ander of the round of the formal of the ander of the father o

At gurdy fresh and for In Gumin bly and Inder In Sungffind and for In Inness although and for your and and for month of the sound for the sound fore the sound for the sound for the sound for the sound for the sou

Hans von Minckwitz 1529

Alling Stratefully, In belong anlangual, say breign, before they be the sal to Mustage the sal to Mustage the sal to Mustage they be the sal to Mustage the sal to make the sal to the sal to

Hans von Ponickau 1540

In figure Before fate Sugarfer ments Maugar with Die len voiceligen Dodowie Machin Entflies and rown love De Domichappe Junior auf Je ambeingen and with mindstand gerfan whole figurfinling gefasser and wells rolling Jen. I Margine and Enterior opened sole die gegebene and voory finish ing fate institute affin, waranf si som en gendte sieme die Gerfallen Lessen, waranf sie som en gendte sieme die Gerfallen Lessen, waranf sie som en gendte sieme die Gerfallen Lessen, war genden die geben seinen seinen

for Waring or for forly, Jos Jonens, - Borns Diger menning, amos sol gesomdolt norden at Argun our, date soluss. Inerg Jackegament, mt real farling Reft goon many Jonains nove; hobor Lawind Jaminos . Dom Jakey Jens resters Jon the rought Jak for reveniles. Die Parg and fragonost, alor Jacquer outling mifts oms greneft. Los bookly crose dre all omform divor problems all son angofangt Jaken / form ful min bring of Johnson

June of fine workenisters and from

of and and colored and ford

orly my winform Buf furnished wolfer Sinis and organismite Hyperfield only franch min Somme contrife ! finnishing somery for organs Jun soffer in orleger former for for for some for former for for former for former for former for former for former for former f

Just for forgodorme for ourselfer.

mer ad count day by days and profes fab kay

M next any d rynny fundled my pfats.

Allow par our formating der welger, mand

plyon, and for le mod profes (who seems fuggers 5

Courses. Des kryling araser overmieller. sound of

Marie was day fagunamayor a bright round furgiflagh

parenty round gas Jufats, Dur boly muss dur orderen

Such and gas Jufats, Dur boly muss dur orderen

out of fundlem. In deflettem. Defluidors of 10

mosouring and plainting. It of familians and

or profes auffritably plan. On worken and

or profes outfritably plan. On the possents,

Feige 1540

for he fold in dir foloria Tond

J. Joseph for the briot grantly

Jon note In liver of him mis

list work this ( so if for how for form)

for Afrita. Along the hour of him mis

hings wirst he town the holy wint

while wirst he town the holy for for 10

line in the consistence of the wint

while wirst he town the holy for for 10

line in the consistence of the sain fair for 10

line in the consistence of the first for 10



> a Heinrich Lersner 1547 b Komerstadt 1545 c Fachs 1546



Dys Befare if grafer day man forlyggingland de fafty

Den Vandignaft vegle allow mife freste way day

de 2 page and My aux play mife Affirst Minds

of allowife an Cambroon to wife and work of the play

Denning for the mife way they want for

Denning for the signife was they want for

Denning for the signing day in although the

Base of the signing day in although the sound signife

Day by they ke say might have gradely gifush

Day by Luckary John wife for my My minor gradely

Day by Luckary John wife for mile warmanth

Day of the mention for my his alifust work to mention of the ministry of alifust work in the self
Day of the sales of the sound of the mile warmanth

Day of the sales of the sound of the mile warmanth

Day of the sales of the sound of the mile warmanth

Day of the sales of the sound of the mile war alifust work in the sales

Day of the sales of the sound of the mile war alifust work in the sales

Day of the sales of the sound of the sales of the mile war alifust work in the sales

Day of the sales of the s

Simon Pistoris 1534

Jahren Ju mile Con Gelle, Jameshang ung Capangrand Dening Carmed Copped A Cal and Daid wie bayon, It's his igo Ma Argaba page mind the agregability diaper Commobinger, Comis infring gramous Baile Grand might and maper called bafully James might anism Ch v Rollacing, moller mine anguis religions may Comission of printers was friendly the Jail of mi Roman as plywishing,



Just polley laper and go of solate of the little stay of the property of the p

Antonius von Schönberg 1539

Cham Eufend gray In for for how how to have how to have the form of the form o



5

Jun Do wie Propura. arriche mi

10

Front of Coffee of worth · Bus cope hot pells on 16. Dans on for 80 80 no andi do rout for low low f whise consumply are frenit wal for Ding 9 Son peofor lais airon golf and dro July Court am, ( mar & som ) gouge Ut 3 Laining) os Hana og for Di

10

John Dign D. Onth Adjo Line Proposition of the Sounds Should be so of the Sounds And of the Sounds Mind and Sold of the Sounds Should be sold of the Sound

a Laz. Spengler 1521 b Georg Frölich 1543 c Konrad Hel 1537

Puring for the over on Jos of you ruin nirmands

proof which of Benneral and and his for

for any for one of the formands of the

proof of the form of the son of the formands

for the opening for the son of the formands

for the opening for the son of the formands

for the opening for the son of the formands

for the dead of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the son of the formands

for the formands of the formands

for the

Sayler 1539

Greforlander opens hope broker fre Defrysom mores
ond now De stop Jemos , Jef fob mom planstor,
and harfford mint mine and orfate, stygen from
Amelian mist beplroseterin gome of them, also
and now or mir som anting ine orfattom, also
mall mine and allow so downess volger met orfat
bres, Day now grapher experients on autifulto do

Insel opens for well available, Due som me for
hope of men ond graphs jud Destalber so

If he if bries ways speed from Destalber so

If he if bries ways speed from Destalber so

If he if bries ways speed from Destalber so

I have often brooks and De son he wash

Colored from brooks and De son many son he wash



De mand by fight wind and modern from full for the soul of the sou

Schertlin 1546





GETTY RESEARCH INSTITUTE



- T. Desiderius Erasmus von Rotterdam an Herzog Georg von Sachsen (vgl. Taf. 29). Basileae natali S. Matthei. (Basel [1524] Sept. 21.) Königl. Sächs. Hauptstaatsarchiv zu Dresden loc. 10300 Dr. Martin Luthers 1522—49. fol. 15. Or. Gedruckt bei Felician Gess, Akten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen I, 745 f. Erasmus, der sich vor kurzem durch Veröffentlichung der Schrift de libero arbitrio völlig von Luther getrennt hatte, rechtfertigt sich in diesem Brief gegen den Vorwurf des Herzogs, dass er zu lange mit einer Erklärung gegen Luther gezögert habe. Facsimile bei Clemen Nr. 18. ¶ Salutem plurimam. Illustrissime princeps, Celsitudinis tuş | Litteras. 22. die Maij scriptas. accepi pridie | Matthei, quum Iam ad te misissem Libellum | de libero arbitrio, cum epístola mea, quş spero || nunc esse reddita. Video et meas ad te litteras | et 5 tuas ad me fuisse interceptas Nam amicus | quidam Norembergensis scripsit pridem ad me | Luteranos intercepisse quandam epistolam meam | ad te Nec tua Cuius nunc exemplar accepi fuerat || reddita Nunc ad vtranque tuam paucis 10 respon|deo, vtpote per nuncium neque [Gess: usque] certum, et prius | abeuntem quam se diceret abiturum. Libellos | abste missos animo gratissimo accepi, quam(quam) hic | iam vulgo habebantur. Ceterum huius linguş || nihil omnino teneo, id quod 15 doleo Mihi res est | cum grecis ac Latinis autoribus Quod tua Celsi|tudo optat, vt mihi fuisset ante triennium ea | mens vt me seiunxissem a factione Lutera|na, idque edito Libello testatus fuissem, id || vltro feci ante annos plures quinque, quum 20 pri|[mum exissent Libelli Luteri.
- 2a. Johannes Reuchlin an den päpstlichen Sekretär Jacob Aurelius Questenberg. Stuttgart 1514
  Nov. 21. Königl. Bibl. zu Berlin Ms. lat. fol. 239. Bl. 21. Or. Gedruckt bei Gottlieb Friedländer,
  Beiträge zur Reformationsgeschichte, Berlin 1837, S. 47. Dieser Codex enthält zahlreiche eigenhändige
  Briefe Reuchlins besonders aus der Zeit seines Streites mit den Dominikanern und vor allem an seine
  Gönner und Freunde in Rom.

  ¶ Salutem Dicit Plurimam. Nihil te mihi iocundius suavissime Iacobe | Nihil
  autem quo minus carere queam quam tuo subsidio | miseris his temporibus et fortasse luctuosis nisi adsit | philosophia
  que omnem luctum. omnem miseriam repellit [Friedländer: expellit] || Quare adiuva obsecto res meas tuo consilio et 5
  autoritate | δεῖ γάρ με συμβούλοις τοῖς ἀρίστοις χρῆσθαι Louanij | fertur hoc adversarijs esse constitutum, ut si me
  oppresserint | Erasmum Roterodamum sint aggressurj. Et ita singillatim | omnes se velle poetas (sic enim bonarum literarum
  studiosos || appellant) eradicare. Sed Dij meliora. Vale spes mea | Ex Stutgardia XI. Kalendas Decembris Anno MDXIIII. 10
- 2b. Conradus Mutianus Rufus an den sächsischen Kanzler Gregor Brück (vgl. 37). 1525

  Juni 28. Handschriftensammlung der protestantischen Kirchenbibliothek in Neustadt a. A., aufbewahrt im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Nr. 48. Or. Gedruckt Zeitschrift für Kirchengeschichte V, 161. Gillert (s. u.), II, 311/12. Mutian (1471—1526) aus Homberg, Kanoniker in Gotha und Mittelpunkt des Erfurter Humanistenkreises, wirkte weniger durch seine Schriften, als durch seinen ausgedehnten Briefwechsel, doch sind uns seine Briefe meist nur in Abschriften erhalten. Vgl. Der Briefwechsel des Mutianus Rufus, gesamm. und bearb. von K. Gillert (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen XVIII), Halle 1890; gesamm. und bearb. von C. Krause (Zeitschr. des Ver. f. Hess. Gesch. und Landeskunde N. F. Suppl. 9), Kassel 1885. ¶ Nihil papa dedit. omnia fere princeps illust|rissimus. Quocirca tuende vobis aulicis erunt | reliquie facultatum mearum amore principis. Sed | ne Impudenter aliquid petam, expectabo donec || tua mihi bonitas pro beneficiijs meis omnibus | certam aliquam prouisionem nutu 5 et fauore | clarissimi et moderatissimi ducis ac presidis | nostri Johannis Electoris expediat. Proinde coe|lesti maiestati cottidie pro salute tua supplico, || quo tandem Mutiano tuo benignum facias | et propitium beneficumque principem. Bene vale. | Datum 10 Quarto Kal. Julias. MDXXV. | Mutianus.

- 3a. WILIBALD PIRKHEIMER an Wenceslaus Linck (vgl. 20). [1519.] Nürnberger Stadtbibliothek. Pirkheimerpapiere Bl. 122. Konzept. Pirkheimer (1470-1530), der Führer der Nürnberger Humanisten, gehörte anfangs zu den wärmsten Verehrern Luthers, geriet dadurch in Gegensatz zu Eck <mark>und wurde von diesem in die Bannbulle gegen Luther mitaufgenommen. Er demütigte sich</mark> darauf vor Eck und zog sich in den nächsten Jahren immer mehr von der Reformation zurück. Vgl. etwa P. Drews, Pirkheimers Stellung zur Reformation, Leipzig 1887. Geiger, ADB 26, 810 ff. List, RE<sup>8</sup> XV, 405 ff. Mit der Bearbeitung des Briefwechsels Pirkheimers ist Herr Stadtbibliothekar Dr. Reicke in Nürnberg beschäftigt. Der vorliegende Brief, den ich ihm verdanke, zeigt uns Pirkheimer noch als eifrigen Freund Luthers, die Erwähnung des Emserschen Briefes weist ins Jahr 1519. ¶ quod ais mi Wenzeslae Martinum nostrum [sinistre de me ob epistolam | Emseranam suspicari] quid sibi emserana velit epistola | mirarj ego vero potius miror eum tam sinistre | [eum] de amicissimo suspicarj homine et si id sua facit sponte | 5 inique sin aliorum instigatus calumnijs parum prudenter agit∥nosti enim qualis propugnator qualisque <mark>defensor martinj</mark> semper fuerim | nosti et quot qualesque ob eam rem milij parum beniuolos reddi|derim et ut caeteros praeteream nonne Eckius [Iam dur] vetus mihj | amicus illius causa me odio prosequi coepit nosti demum epistolam | illam diu antea quam 10 inter eum et Emserum turbe intercederent || scriptam esse quamvis [postea] serius impressa et edita sit. proinde fateor me dolere quod inter | tam doctos et milij amicos viros, Accedit quod non obscure sed manifeste | optimi Capnionis tangam persegutores quod si ex illorum numero | esset non aberraret nunc vero | Si amicis ut Inimicus abuti coeperit quod non 15 faceret si || qualia ipse docet perageret | pontifex mihj Iratus laudavi vitemburgenses | mihj libere scribere negatum | Porstin Pemer | melanchton.
- 3 b. ULRICH VON HUTTEN an Wilibald Pirkheimer (3 a). [vor 1517 Juli 23.] Handschriftensammlung des Germanischen Nationalmuseums zu Nürnberg. Im Schaukasten. Gedruckt bei Ed. Böcking, Hutteni opera I, 148 Nr. 59. Der Brief gehört in die Zeit des Reuchlinschen Streites, in dem Hutten vor allem durch Mitarbeit an den Epistolae obscurorum virorum entschieden für Reuchlin Stellung nahm. Ein Facsimile von Huttens Handschrift bei Böcking II, am Ende. ¶ Vlricus Huttenus Bilibaldo Suo Salutem. | Curandum Bilibalde, ut Capnion accipiat literas, cui scribes, caußam cur non ex | Italia venerint illi, scilicet propter importunam Groningi abitionem. Consolaberis | preterea hominem, quo ne cura conficiatur optimus senex. Praeterea 5 scripsi in Italiam || ut libri mej huc [Böcking: bene] perferantur ad te. Vbi venient, accipe. Interea scribam, quo | te transmittere velim. Hec cura ac ipse vale et Huttenum ama ac partes | Reychlinas tuere fortiter.
- 4a. Christoph Scheurl an Dr. Hector Boemer, Propst bei St. Lorenz zu Nürnberg. Nürnberg 1521 Jan. 14. Nürnberger Stadtbibliothek Cent V. App. 34 m. Umschlag 6. Or. Christoph Scheurl (1481—1542) aus Nürnberg, Jurist, 1507 Professor in Wittenberg, 1512 Ratskonsulent seiner Vaterstadt, vielfach zu diplomatischen Sendung verwendet. Der reformatorischen Bewegung stand er anfangs freundlich gegenüber, wandte sich später aber ganz von ihr ab. Vgl. F. Streit, Chr. Scheurl, der Ratskonsulent von Nürnberg und seine Stellung zur Reformation. Diss. Erl. Plauen 1908. Seine Briefe sind von v. Soden und Knaake, Chr. Scheurls Briefbuch Potsd. 1867. 72 herausgegeben worden, doch findet sich der hier folgende dort nicht. ¶ Euer erwirden schreiben, hab ich zu Hamberg|zu sonderm danck verlesen, der almechtig got|verleich euch zu euern 5 priesterlichen wirden sein | gotliche gnad, So was neues bey euch aussgeet | vnd sonderlich apostolirung der Ewangelien vnd Ir | das herren Jeronimuß Ebnern mittaylt verdint | Ir sondern danck, Ich wurt bericht, das die | papisten arbaiten treulich 10 doctorem Martinum | In die acht zuprengen, die Keyserlich vnd Catholisch || maiestet sampt den treffenlichsten Reten haben die heiligen feyrtag doctor Martinus sachen ernstlich | bewogen vnd geratschlagt, wie wir villeicht | kurtzlich vernemen werden, 15 Doctor Eck soll | zu Freysingen sein, wirdet die sach schwerlich | gestilt an ein groß lerme, Euer liebe Mutter | ist die weil lang gewest nach der antwort die | begrebnuß belangende, Euer wirt haben weisslich | vnd woll vnd aigentlich meinen 20 herren guts | gefallens gethon, das sie Inen die sach haimge||setzt haben, gleicher weiße, hat mein ohem | der probst Sebaldi auch gethon, doch schreien die | Munich, dann es wirdet mer wider sie, dann | die pfarren sein, Vorgestern sein In beden 25 pfarren nit mer dan 2 vnd gestern 3 || gestorben, der Reichssag gewint seinen | furgangk, diese wochen ziehen vnser herren an, verhoff es sollen vermittelst gotlicher hilff | allerley gebrechen beygelegt werden Euern | Wirden als meinem sondern lieben herrenn |
  - 4 b. Martin Luther an Georg Spalatin (vgl. 12). [1516.] Herzogl. Anhaltisches Gesamtarchiv in Zerbst GAR<sup>V</sup> f. 258<sup>b</sup> Nr. 1<sup>a</sup>. Gedruckt bei Enders, Luthers Briefwechsel I, S. 62 Nr. 24. Or. Einer der ersten der zahlreichen Briefe Luthers an Spalatin. Grössere Proben der Handschrift Luthers bieten: Die Schmalk. Artikel von 1537 nach Luthers Autograph herausgeg. v. K. Zangemeister,

Heidelberg 1883. 1886<sup>2</sup>. Luther, Auslegung des Römerbriefes 1515—1516. Autograph der Königl. Bibl. zu Berlin, und die Weimarer Ausgabe der Werke, kleinere z. B. Bezold, Gesch. der deutschen Reformation 570. 677; Clemen Nr. 34 a. 34 b.

¶ Thesus | Salutem. Accepi et literas et florenum heri a te ad me missos. fiet quod faciendum est | porro misit ad me prior Erffordiensis Iohannes Langus Supplicationes contra theologastros | que cum nihil geste veritatis contineant, cundem vel similem histrionem || sui testantur authorem, quem et 5 Epistole obscurorum virorum. Votum eius | probo, sed opus non probo. quod nec a conuiciis et contumeliis sibi temperat. Denique | statim deridebatur ab omnibus. quibus ego nuper cognitum feci, quicquid illud sit | vide ergo et lege cum solita modestia tua Vale

- 5. Martin Luther an Herzog Johann Friedrich von Sachsen (vgl. 27. 28). Wittenberg 1532 Juni 29. Reg. H p. 65 Nr. 17 Vol. III Bl. 1. Gedruckt bei DE WETTE, Luthers Briefe etc. IV, 384 f. Erl. Ausg. 54, 315. Vgl. Enders IX, 204, Nr. 2015; G. Mentz, Joh. Friedrich der Grossmütige I, 50. Der Herzog befand sich damals als Vertreter seines Vaters bei den Friedensverhandlungen in Nürnberg und zeigte dabei nicht ganz das Entgegenkommen, das Luther und die anderen Wittenberger für richtig hielten. Daher dieser Mahnbrief Luthers. friede ynn Christo, vnd mein arm gebet. durchleuchtiger | hochgeborner furst gnediger herr, Ich hab die hendel, gnediger | herr, so Eure furstliche gnaden herein geschickt, alle gesehen, vnd lasse | mich duncken, (wie es denn die cauillation an ettlichen || orten anzeigen.) das da bey sind, die nicht rechten ernst | zum frieden haben. Wie wol 10 ich nu weis, als ich auch | aus E. f. g. mundlich am nehesten vernomen, das E. f. g. | on das allen ernst vnd vleis zu frieden haben, So bitte ich | doch zum vberflus, vnd trewer sorge, E. f. g. wolten sich | solch spitze pünctlin setzer, nicht 15 bewegen lassen, Sondern | wie angefangen, fortfaren, Denn Gott grusset vns | vnd ist zeit, das wir yhm dancken, wie die schrifft | S Pauli sagt Nemet die zeit der gnaden vnd den tag des | hejls nicht vergeblich an. Ich besorge das wo wir solch || Occasion faren lassen, zum friden auffzurichten, mochte sie | nimer mehr vns wider so gut furkomen Denn so 20 spricht | das [schrifft] sprichwort, fronte capillata. Die Occasio ist | fornen vol hares am kopff, hinden aber kal, vnd stet | auff einer kügel etc. wie die papisten wol erfaren ha ben, da sie zu Augspurg nicht weichen wolten etc. | Christus vnser 25 herr vnd heiland sterck E. f. g. mit sei nem geist vnd gnaden Amen. Zu Wittemberg an | Sant Petri vnd Pauli tag 1532. | E. f. g. | Untertheniger | Mart. Luther Doctor.
- 6—9 gehören zusammen. Die im Auftrage des Kurfürsten Johann Friedrich von Luther im Dezember 1536 für den bevorstehenden Bundeskonvent verfassten, von den Wittenberger Theologen unterzeichneten sogenannten Schmalkaldischen Artikel hatten nicht die Zustimmung sämtlicher in Schmalkalden versammelten Theologen gefunden, nur der grössere Teil unterschrieb sie. (Facsimile der Artikel und der Unterschriften herausg. von K. Zangemeister, Heidelberg 1883. 1886².) Alle anwesenden Theologen bekannten sich durch ihre Unterschrift aber von neuem zur Augsburgischen Konfession und zur Apologie und zu einem von Melanchthon verfassten Traktat über das Papsttum.

Tafel 6 gibt den Wortlaut der Erklärung der Theologen von der Hand Melanchthons.

Reg. H p. 115 Nr. 53 Bl. 40. Gedruckt Corpus Reformatorum III, 286. Nr. 1530. Andere

Proben der Handschrift Melanchthons bei Bezold 570. 677. 809; Clemen Nr. 37. ¶ 1537] De

mandato Illustrissimorum principum | et ordinum ac ciuitatum Euangelij | doctrinam profitentium, relegimus | articulos

Confessionis exhibitae || Imperatori in Conuentu Augustano, | et dei beneficio omnes [qui in hoc | Smalcalensi conue] con
cionatores qui | in hoc Smalcalensi conuentu | interfuerunt, consentientes profitentur || se iuxta articulos Confessionis | et 10

Apologiae sentire et docere | in suis Ecclesijs. Profitentur etiam se | articulum de primatu Papae, et | eius potestate, et de

potestate et Iurisdictione || Episcoporum, qui hic principibus in | hoc conuentu exhibitus est, Smacaldiae, | approbare. Ideo 15

nomina sua subscribunt.

Tafel 7 und 8 geben die Unterschriften der Theologen. Ebenda Bl. 40° und 41. Gedruckt: Corp. Ref. III, 286 f. Nr. 1530. ¶ Ego Joannes Bugenhagius Pomeranus | Doctor subscribo articulis Confessionis | Augustans, apologie, et articulo | de papatu Schmalcaldie principibus || oblato. | Et ego Vrbanus Rhegius. D. Ecclesiarum in Ducatu Luneburgensi | superintendens subscribo. | Nicolaus Amsdorff Magdeburgensis subscribit. | Georgius Spalatinus Aldenburgensis sst. || Andreas Osiander subscribo | Magister Vitus Diethrich Noribergensis subscribit. | Stephanus 10 agricola ecclesiastes curiensis | manu propria subscribit. | Joannes Draconites Marpurgensis sst. || chunradus Figenbotz se 15

- 20 subscribit per omnia | Martinus Bucerus | Erhardus Schnepffius subscribo | Paulus rhodius Concionator | in Stettin || Gerardus Oemcken Ecclesie Myndensis | ıninister | Brixius Northanus Susatiensis concionator.
- 8. Simon Schneeweiß parochus in Crailsheim | Rursum ego Pomeranus subscribo | nomine Magistri Joannis 5 Brencij | quemadmodum mihi mandauit || Philippus Melanthon subscribit manu propria | Antonius Coruinus subscribit tam suo quam Adami | a Fulda nomine manu propria | Johannes Schlachinhauffen subscribit manu propria | Georgius Heltus 10 Forhemius || Michael Celius contionator Mansfeldensis | Petrus Geltneruß Contionator Ecclesie Franckenfurdiensis | Dionysius 15 Melander subscripsit | Paulus Fagius Argentinensis | Wendalinus Faber parrochus Seburgae in Mansfeldia || Conradus Öttinger phorcensis Vdalchri ducis Wirtembergensis contionator | Bonifacius Vuolfhart verbi minister ecclesiae Augustanae. | Joannes Aepinus Hamburgensis superintendens etc | subscripsit propria manu | Id ipsum fecit Joannes Amsterdamus bremensis | 20 Joannes Fontanus inferioris Hessie superintendens st | Friderichus Myconius. pro se et Justo Menio st | Ambrosius Blaurerus.
- 9. JOHANNES BRENZ an Bugenhagen (vgl. 10). Schmalkalden 1537 Febr. 23. Reg. H p. 115 Nr. 53 Bl. 42. Or. Gedruckt: C. R. III, 288 Nr. 1531. Dieses Stück gehört aufs engste mit den drei vorhergehenden zusammen. Es ist der Brief, durch den Brenz Bugenhagen bevollmächtigte, seinen Namen unter die Erklärung der Theologen zu setzen, worauf sich Bugenhagen auf Tafel 8 beruft. Johannes Brenz (1499—1570), aus Weil der Stadt, war bei der Heidelberger Disputation von 1518 für Luther gewonnen worden. Nach Beendung seiner Studien wirkte er als Prediger in Schwäbisch Hall, 1535 ff. half er bei der Durchführung der Reformation in Württemberg, unter Herzog Christoph, der ihn 1553 zum Propst der Stiftskirche in Stuttgart ernannte, übernahm er die Ordnung des gesamten württembergischen Kirchenwesens. An den dogmatischen Streitigkeiten innerhalb des Protestantismus nahm er in gemässigt-lutherischem Sinne teil. Vgl. HARTMANN-BOSSERT in RE<sup>3</sup> III, 376 ff. und die dort angeführte Literatur, ausserdem W. Köhler, Bibliographia Brentiana, Berlin 1904. ¶ Legi, et iterum atque iterum relegi Confessionem et Apologiam, ab | illustrisfimo principe Electore Saxonig et alijs principibus ac statibus Romani Imperij Cesaree maiestati Auguste oblatam. Legi item formulam Concordie in re Sacra-5 menta ria Vuittenbergo cum D. Bucero et aliis institutam. Legi eciam articulos a D. Martino Luthero praeceptore nostro observandisfimo, in Smalkaldensi (?) conuentu germanica lingua [ conscriptos, et libellum de papatu et de potestate ac Iuris-10 dicti|one episcoporum. Ac pro mediocritate mea iudico hec omnia || conuenire cum sacra scriptura et cum sentencia uere καὶ | γνησίησ catholice ecclesie. Quanquam autem in tanto | numero doctissimorum virorum, qui nunc Smalkaldie conuenerunt, | minimum omnium me agnoscam, tamen quia mihi non [ licet exitum huius conuentus expectare, obsecro te, 15 Cla||risfime vir D. Johannes Bugenhagi, pater in christo | obseruande, ut humanitas tua, nomen meum, si opus | fuerit, [et ceteri id] omnibus illis, quae supra commemoraui, adscribat. Me enim ita sentire, confiteri, et perpetuo [docturum esse per 20 Jesum christum dominum nostrum, hoc meo || chirographo testor. Actum Smalkaldie 23 | Februarij Anno XXXVII. | Johannes Brencius Ecclesiastes Hallensis.
- IO a. JOHANNES BUGENHAGEN an Kurfürst Johann von Sachsen (27 b). Wittenberg 1529 Sept. 29. Reg. H p. 40 Nr. 2. conv. 2. Bl. 127 v. Or. Gedruckt: Hortleder, Handlungen und Ausschreiben II (1645) S. 65. Bugenhagen (1485—1558) aus Wollin, einer der Haupthelfer Luthers, 1523 Pfarrer zu Wittenberg, 1539 Generalsuperintendent des Kurkreises, besonders bekannt durch seine organisatorische Tätigkeit in Dänemark, sowie in Pommern und anderen Gebieten Norddeutschlands, war damals ebenso wie die anderen Wittenberger Theologen vom Kurfürsten über die Berechtigung des Widerstandes gegen den Kaiser um Rat gefragt worden. Er gab darauf das Gutachten ab, dessen letzten Abschnitt wir hier wiedergeben. Vgl. über ihn O. Vogt, D. Johannes Bugenhagens Briefwechsel (Baltische Studien 38. 40.), Stettin 1888. 90; KAWERAU RE3 III 525 ff. Facsimilia seiner Handschrift bei Bezold 571; Clemen 10. ¶ Eure Curfürstliche gnade weiss wol das viel, sulches bedenckens, | müchten misbraüchen zu aufrure wedder yhre | vbericheit, wilcher sie balde konnen 5 vngerecht vnd | schuld zu messen, wolten darvmb wedder sie handelen || alse mit rechte, Darvmb wird E. C. g. sulchs | wol jn geheyme halten bey E. C. g. getrawen, bis [ das anderer leute råd vnd vorstand auch dazu komme. | Es ist gut das E. C. g. 10 Got jn dieser sache, wie | In andern, furchtet, das In der not nicht etwas || müge furgenommen werden, wilchs wedder Got were, | Got wird es wol viel anders vorschaffen zum frid | vnd selicheit. Amen. Christus sey mit E. C. g. | vnd allen 15 vorwandten ewiglich Amen. Scriptum zu Wittemberg MDXXIX. Michaelis. Ich wolte dieses gern | eyne heymeliche aüsscrifft haben. | E. C. g. vntertenige. Joannes Bugenhagen, Pomer. |

- 10 b. Justus Jonas an Spalatin (12). Vittenbergae die Simonis et Judae anno dni 29. (Wittenberg 1529 Okt. 28.) Reg. O Nr. 95 Bl. 1. Or. Gedruckt: KAWERAU, Der Briefwechsel des Justus Jonas I, 132. Justus Jonas (1493-1555) aus Nordhausen gehörte zu den Humanisten, die sich ganz der Reformation angeschlossen hatten. Er war ursprünglich Jurist und wurde daher 1521 zum Propste der Schlosskirche in Wittenberg ernannt, ging aber bald ganz zur Theologie über. Verdienste erwarb er sich als Uebersetzer von Schriften Luthers und Melanchthons und als Reformator Halles. Ferner hatte er hervorragenden Anteil an den Visitationen. Auch der vorliegende Brief hat zu dieser seiner Visitationstätigkeit Beziehung. Die Hauptquelle für sein Leben bildet der oben angeführte, von G. KAWERAU gesammelte Briefwechsel (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen XVII), Halle 1884/85. Dort auch ein Facsimile seiner Schrift, ferner bei Clemen 29. Eine neuere Biographie fehlt noch. Vgl. KAWERAU RE<sup>3</sup> IX, 341 ff. ¶ Gratiam et pacem dei in christo. [De] Jactatam scribis esse | vocem mi charissime Spalatine, cuiusdam ciuis aut ni fallor Senatoris | Torgensis Idem fore cum tua domo quod cum | reliquis. [Haec re] Ea reddidit te. ut video. de duabus rebus || dubium. primum an quicquam nouatum aut aliter consti|tutum sit de sacerdotio tuo 5 quod tibi dependit quotannis L | deinde, an in nostra visitatione, aliquid mutatum sit | de domo quam Illustrissimi principis liberalitate possides | nunc propriam et iure dominii transmittendam deo || volente in filios filiorum. Ego vero ne mentionem | 10 quidem ullam audiui fieri. domus, aut beneficii | Spalatino collati. Seruisti tot annis, admodum | liberaliter, et fideliter. Diuo Friderico imo vnniuersae | Inclytae domui Saxonicae. Eo clementi animo || [sunt animo et fuerunt] fuit erga te Diuus 15 Friderichus | sic etiam te complectitur amanter, [et] pie ac | paterne dominus Johannes. ut cupiant, tuorum | obsequiorum et officiorum te accipere, et perpetuo tenere | mercedem, Humanitate [et] liberalitate et Regali | munificentia, Saxonicorum 20 principum dignam.
- Landgrafen vom 24. Dez. 1545. 1546 [ca. Jan. 8. 9] von der Hand Crucigers, unterzeichnet von Luther, Bugenhagen, Cruciger und Melanchthon. Reg. H. p. 663 Nr. 203. Or. Gedruckt: Corp. Ref. VI, 8 Nr. 3352. Kaspar Cruciger (1504–1548) aus Leipzig, ursprünglich Humanist, seit 1528 Professor der Theologie und Prediger in Wittenberg, Helfer bei der Bibelübersetzung, 1539 Reformator seiner Vaterstadt, wurde, vielleicht wegen der Deutlichkeit seiner Schrift, bei gemeinsamen Gutachten der Wittenberger Theologen häufig als Schreiber verwendet. Das Weimarische Archiv bietet so manches Beispiel dafür. Vgl. über ihn Cohrs RE³ IV, 343 f. Andere Proben seiner Schrift bei BEZOLD 571; CLEMEN 14. ¶ Inhalt der Schrift Buceri sind | furnemlich diese drey puncten, | Der Erst, das Chur vnd | fürsten vnd Stend dieses teils || arbeiten vff Abthuung der Edict, | des Wormsischen vnd Augs|burgischen. | 5 Der Ander, das sie hernach | vff ein Vniuersal Reformation || in Teutschland gedencken, | ob gleich etwas nach zu 10 geben | vnd nicht alle kirchen den | vnsern gleichformig möchten | [angerichtet werden.
- IIb. NICLAS VON AMSDORF an Johann Friedrich den Mittleien (29a) und Joh. Friedr. den Datum Eisenach diustag nach Petri und Pauli 1556. (1556 Juni 30.) Reg. O. Nr. 775. Nicolaus von Amsdorf (1483 --- 1565) aus Torgau, seit 1502 in Wittenberg, hatte sich Luther frühzeitig angeschlossen. Verdienste um die Reformation erwarb er sich vor allem durch die Reformierung Magdeburgs. 1542 machte ihn der Kurfürst Johann Friedrich zum Bischof von Naumburg. Durch den schmalkaldischen Krieg vertrieben, zog er sich nach Magdeburg zurück und führte von dort den heftigsten Kampf gegen das Interim und alle die, die sich auf irgendwelche Zugeständnisse an die Gegner einliessen. Ueberhaupt gehörte er in den theologischen Streitigkeiten der nachlutherischen Zeit zu den starrsten Lutheranern. Dass aber doch nicht jedes Wort Luthers ihm heilig war, zeigt der vorliegende Brief. Vgl. Schwarz-Kawerau RE<sup>3</sup> I, 464 ff. CLEMEN Nr. 1. ¶ Durchlauchte hochgeborne fursten vnd genedige herrn | ich halte vnd acht das nit von noten sei alle briüe | lutheri zu drugken vnd sonderlich die briüe an | den Marggrauen churfursten in hornüngs sachen | denn sie 5 nûtzen nimant, vnd mochten verdris vnd | widerwillen geberen. des gleichen den briff an eurer furstlichen gnaden | Grosvater den landtgrauen belangent, wolt ich ouch heraus | lassen, denn der landtgraff möcht sich des oüch beschweren. | Was aber die gegenwer belangt wolt ich allein | die drugken lassen so die gegenwerh zulassen denn | [darinne erclert sich 10 der Doctor . . .

- 12. GEORG SPALATIN an Kurfürst Johann Friedrich (27 c. 28), D. montags nach Reminiscere anno domini XVCXXXVII. (1537 Febr. 26.) Reg. H p. 123 Nr. 54. Bl. I. Or. Georg Spalatin (1484-1545) aus Spalt bei Nürnberg, in Erfurt und Wittenberg gebildeter Humanist, Mitglied des Freundeskreises Mutians, auf dessen Empfehlung 1509 Erzieher des sächsischen Prinzen Johann Friedrich, dann Sekretär und Hofprediger Friedrichs des Weisen, einflussreicher Vermittler zwischen dem Hof und der Wittenberger Universität und den Reformatoren, im Auftrage Friedrichs des Weisen als Historiograph des sächsischen Hauses tätig, später stark beteiligt an der Reformation, besonders den Visitationen, seit 1525 Prediger, später Superintendent in Altenburg. Von seinem sehr ausgedehnten Briefwechsel sind erst Teile gesammelt und herausgegeben, auch seine vor allem im Weimarischen Archive und in der Gothaer Bibliothek liegenden historischen Werke sind noch nicht vollständig gedruckt. In den politischen und kirchlichen Korrespondenzen des sächsischen Hofes begegnet man häufig seiner Hand. In dem vorliegenden Stück berichtet er dem Kurfürsten über den Stand der Dinge auf dem schmalkaldischen Tage. (Vgl. Tafel 6-8.) Eine abschliessende Biographie ist nicht vorhanden. Vgl. Kolde RE<sup>3</sup> XVIII, 547 ff. Facsimile bei Clemen 62. ¶ Gottes Gnad vnd Frid durch Christum | znuor Durchlauchtigster Hochgeborner | Churfurst Gnedigster Herr. Ehe ich | mit vnserm lieben Vatern dem 5 Herrn || Doctore Martino Luther verrucke. | hab ich gantz vnterteniger meynung | nicht konnen vnterlassen Euer Churfurst-10 lichen | Gnaden zu uermelden, das sich | heut dato der Blarer auch zu || vnser Confession vnd Apologia | vnd was magister 15 philipps | itzt hie zu Schmalckald vom | Babstumb vnd der Bischofen gewalt | begriffen vnterschriben hat, | Das mir auch berurter Blarer | gestern geschriben hat das die | zu Costentz vnd Linda dero | befel er hab der Confession | auch anhengig sind. || 20 Desgleichen das mir der Butzer gestern auch geschriben das der Confession vnd Apologia veste anhengig sind. Das Hertzogtumb zu Zweybrucken, | [es folgen weitere Fürsten und Städte.
- 13a. Andreas Bodenstein von Karlstadt an Gregor Brück (37). D. Kemberg mitwochen nach Laurentii anno MDXXVIII. (1528 Aug. 12.) Reg. N Nr. 623 Bl. 57. Or. Gedruckt: Enders, Luthers Briefwechsel VI, 339 ff. Nr. 1369. Andreas Bodenstein von Karlstadt (ca. 1480—1541) aus Karlstadt in Franken, seit 1504/5 in Wittenberg, der angesehenste Lehrer der Wittenberger Hochschule neben Luther, während dessen Aufenthaltes auf der Wartburg Führer der radikalen Wittenberger Bewegung, bald in wachsendem Gegensatz zu Luther. 1524 muss er aus Kursachsen weichen, 1525 darf er gegen die Verpflichtung zu schweigen zurückkehren, verlässt das Land aber 1528 von neuem, da dieser Zwangszustand ihm unerträglich wird. Den Rest seines Lebens verbrachte er in Holstein, Ostfriesland und der Schweiz. In die Zeit vor seiner endgültigen Entfernung aus Kursachsen gehört der vorliegende Rechtfertigungsversuch. Der hier folgende Abschnitt findet sich bei Enders S. 348. Vgl. H. BARGE, Andreas Bodenstein von Karlstadt, 2 Bde., Leipzig 1905, Facsimile bei FICKER-WINCKELMANN 74; CLEMEN Nr. 11. Von dem folgenden Briefe handelt BARGE II, 390. ¶ Die clausell der fur euch gegeben wird, ist ein schloßrede vnser erlosung, welche die grosse vnser sunden vnd volle genugde dess leydens Christi 5 kurtzlich tzusamen verfast, welche och die Gotliche vnd veterliche libe zcusampt den hochsten gehorsam Christi, i och sein libe vnd gnade meisterlich begreufft, vnd alles innelhelt, was dise rede sagt. Christus muste leiden vnd am dritten tag aufferstehen vnd pueß vnd vergebung der sunden in seinem | namen gepredigt werden, denn sie leret warhafftige puß vnd | to volkomliche erlosung, wie hocht [Enders: noth], wie nutze, wie gut sie || ist vnd wie wol sie wol hundert mahl ausgelegt ist mit | gotlicher | ere, noch muß sie nider knihen vnd ir licht vnd | nutze verliren. Euer Achtbarkeit wissen, daß in allen kunsten | verbotten schimpflich und schedlich ist, exempell non subiecte materie hertzutzihen, wie vil ist es in der heilige<mark>n schrifft</mark> 15 schendtlicher? || Was sal ich alhie tun mein herr cantzler? die schrifft leget | soliche clausel schir in aller aposteln bucher auß, vnd in einen | buch offtmahls, Sal ich der schrifft volgen, ßo bleib ich meynes | syns, Sal ich luters lere annemen Bo muß ich die schriffte | verlassen. wie ich das erweisen wil.
  - 13 b. Georg Maior an Luther, Bugenhagen, Cruciger und Melanchthon. Ratisbona 10. Februari 1546. (Regensburg 1546 Febr. 10.) Reg. H fol. 663 Nr. 203. Or. Gedruckt: Corp. Ref. VI, 38 Nr. 3378. G. Major (1502—1574) aus Nürnberg gehört schon der jüngeren Generation der Wittenberger Theologen an. Seit 1537 war er Schlossprediger, seit 1545 Professor der Theologie in Wittenberg. Dorthin kehrte er auch in den folgenden stürmischen Zeiten immer wieder zurück. Bei den späteren theologischen Streitigkeiten innerhalb des Protestantismus gehörte er der melanchthonischen

Richtung an, geriet 1552 mit Amsdorf über die Bedeutung der guten Werke in Streit (der majoristische Streit). Der vorliegende Brief führt uns in die Zeit des Regensburger Religionsgespräches von 1546, wohin Maior als Vertreter Melanchthons gesandt wurde. Vgl. Kawerau RE³ XII, 85 ff. ¶ Salutem in Christo Jesu, Quae superioribus diebus | hic gesta sunt, Reuerendi domini et praeceptores observan|di, existimo vestras excellentias ex literis nostris satis intel|lexisse. Consumpti sunt aliquot dies in nugis istis || praeparatorijs, de admittendis 5 notarijs, de eorum nu|mero, de ipsorum fide, de actis occludendis et non | spargendis et talia multa alia, postea ventum est | ad rem ipsam, ibi Maluanda hispanus Caesaris | nomine mißus collocutor, ex scripto cepit actionem || dictare notarijs, 10 cnius summam hic mitto. Altero | die nostro nomine respondit Bucerus, et is dies con|sumptus est in refutanda eius praefatione et agitan|dis iis, vbi nos et principes nostros perstrinxerat.

- 14a. JACOB SCHENK an Johann Friedrich den Grossmütigen (27c. 28). Datum Freyberg Sonnabendt nach Luciae anno 36. (1536 Dec. 16.) Reg. N. Nr. 65. Bl. 21. Gedruckt: Seidemann (s. u.) S. 133. Jakob Schenk (ca. 1508 bis nach 1546) aus Waldsee in Schwaben, Hofprediger Herzog Heinrichs von Sachsen in Freiberg, war durch Angriffe gegen Melanchthon und durch sein anmassendes Benehmen in Gegensatz zu den Wittenbergern geraten, sie beschuldigten ihn des Antinomismus (s. 14b). 1538 wurde er durch sie aus Freiberg verdrängt und fand später eine Zuflucht in Brandenburg. Vgl. I. K. Seidemann, Dr. Jacob Schenk, Leipzig 1875. Der vorliegende Brief führt uns noch in die Zeit seiner unangefochtenen Tätigkeit am Freiberger Hofe. ¶ es hat mir die durchleuchtige, hochgeporne furstin, vnnd | fraw, fraw Katharin, hertzogin zw Sachßen etc. mein gne|dige fraw gnediglichen bericht gethan, wie Eure kurfurstliche gnaden yhr | furstliche gnaden christlich vnd freuntlich vermanet vnd erinnert haben, || das mich yhr f. g. beyde darzw 5 halten vnd auch daruber | schutzen wolten, das ich hinfurt nicht allein Christum | predige, sondern auch mit bescheydenheit, sanfft vnd still die Bepstliche yhrthumb vnd grewel durch gottes wort angreyffe, vnd mir daneben ernstlichen befelh 10 gethan, das ich dießer | e. k. f. g. christlichen vermanung, nach meynem vermögen | wölle nachkumen, auff das des teuffels mörderische lugen | gedempffet, vnd ausgerottet mögen werden, Weyl ich nu | selbs die reyne lehr des euangelions von grundt meynes | hertzens lieb hab, vnd allen teuffels vnd menschen leh | [ren hertzlich feindt bin . .
- Reg. K. fol. 4. Nr. 3. Or. Johann Agricola (ca. 1494—1566) aus Eisleben, Schulrektor und Prediger in seiner Vaterstadt, hatte schon 1527 gegen Melanchthons Lehre vom Gesetz zu kämpfen begonnen (Antinomismus). 1537 geriet er mit Luther selbst in Konflikt, wurde von diesem zwar zum Widerruf 'genötigt, entwich dann aber 1540 nach Brandenburg. Als Hofprediger Joachims II. ist er besonders als Mitarbeiter am Interim in bedenklicher Weise hervorgetreten. Vgl. Kawerau RE³ I, 249 ff. ¶ Der Durchlauchtigste hochgeborne furst vnd her her | Joachim Marggraff zu Brandemburgk vnd chur|furst etc. meyn gnedigster her, hat myr vnter | andern zeitung, der datum held den IX. Septembris || auch gnedicklich vermeldet, wie von myr ein | geschrey Ins leger 5 kommen, alß solte ich das gebet | wieder die protestirenden Stende richten, welchs | doch eyne dicke, grobe, fette lugen ist, die mit an|deren sieben lugen schwanger gehet, quia contra||rium est verum, denn wie Eure gnaden mich gehört | hat Im 10 radt zu Berlin, von des hasfurts pro|phezey vnd des Luthers Weissagung, In eynem | falle, also bin vnd bleibe ich noch, Vnd nach | dem ich nu sehe, das schier niemand weiß wer || koch odder keller ist, szo vermane ich die kirche | am hochsten zum 15 gebeet, mit antzeig, das wyr | so lange her, das wort, widder die aller grösten | gewalten, alleyne durchs gebeet erhalten, wyr |

Auf Tafel **15** und **16** sind die Handschriften einer Anzahl von Männern zusammengestellt, die besonders für die Geschichte Luthers wichtig sind als Herausgeber seiner Schriften, als Aufzeichner seiner Tischreden und Predigten. Eine Probe der Handschrift des Schlaginhaufen, der in diesen Zusammenhang auch gehören würde, findet man auf Tafel 8, eine solche des Cordatus bei CLEMEN Nr. 13.

**15 a.** Johannes Aurifaber an Johann Friedrich den Grossmütigen (27 c. 28). Gegeben zu Weimar am eilften tage Marcii anno 1551. Reg. K fol. 5 Nr. 4. Or. Johann Aurifaber (Goldschmidt) (1519—1575) aus Weimar, Amanuensis Luthers, seit 1551 Hofprediger in Weimar, zuletzt in Erfurt, beschäftigte sich schon 1537 im Auftrage des Kurfürsten mit der Sammlung der Schriften Luthers, hat dann auch an den ersten Ausgaben der Werke, vor allem der Jenaer, grösseren Anteil gehabt. Wir verdanken ihm

ausserdem eine Sammlung von Tischreden Luthers. Der vorliegende Brief bezieht sich auf die Uebersetzung von Luthers Auslegung der Genesis. Vgl. WAGENMANN-KAWERAU RE³ II, 290 ff. Facsimile bei Clemen 2.

¶ Vnd ist ahn Eure churfürstliche gnade mein Vndterthenigst | vnd hochlichste bittendt, das mitt dieser Translation | E. Churf. 5 g. wollen gedult tragen. Dan ob | die Historien. vnd des theuern Man gottes || Doctoris Martinj Lutherj Auslegung wohl werdt, | das sie mitt grosserm vleiß aus dem Latein | ins Deutsch gebracht wurde. vnd das ein ge|lertter werckmeister druber wehre, den ich. | so hab ich doch auff dieß mahl muglichen Vleiß || mit gottlicher hulff vnd gnaden furgewandt | das man ein wenig deste deuttlicher vnd | klerer die Historien verstehen möchte.

- T5 b. Johannes Mathesius an Paul Eber (18) die Philippi 1548. (1548 Juni 6?) Nürnberger Stadtbibliothek cent. V. app. 34<sup>m</sup> Umschlag 4. Brief 4. Johann Mathesius (1504—1565) aus Rochlitz, seit 1532 Rektor der Schule in Joachimsthal, studierte 1540—42 noch einmal in Wittenberg und war während dieser Zeit Tischgenosse Luthers. Nach seiner Rückkehr wirkte er als ausserordentlich erfolgreicher Prediger und Kirchenorganisator in Joachimsthal. Wir verdanken ihm eine der besten Sammlungen der Tischreden und ein Leben des Reformators in Predigten. Vgl. Luthers Tischreden in der Mathesischen Sammlung. Herausgeg. von E. Kroker, Leipzig 1903. Mathesius Werke, herausgeg. v. G. Loesche, Bd. I—IV, Prag 1896—1904. Joh. Mathesius, Predigten über Luthers Leben. Herausgeg. v. G. Buchwald, Stuttgart 1904. G. Loesche, Johannes Mathesius, 2 Bde. 1895.
  ¶ Salutem Dicit per hunc adolescentem transmitto | tibi fasciculum literarum ex Vienna | De pecunia tu docebaris. |
  5 Praeterea nihil noui est. varij sparguntur || rumores de periculis domini philippi quare | de ea re fac vt aliquid intelligam |
  10 ex tuis literis. | Circumferuntur hic aliquot articuli quos | ferunt propositos esse statibus ab Imp⟨e⟩||ratore. De eis quid sentias vno ver⟨bo⟩ | mihi significa. Bene vale. Festinan|ter die Philippi 1548. | I. Mathesius.
- 16a. Eine Seite aus dem von VEIT DIETRICH selbst geschriebenen Tischredenkodex der Nürnberger Stadtbibliothek cent. V. app. Nr. 75. [ca. 1529]. Vgl. über den Codex W. Preger, Tischreden Luthers aus den Jahren 1531 und 1532 S. XVIII ff. Magister Veit Dietrich (1506—1549) aus Nürnberg war Luthers Tischgenosse in den Jahren 1529-1535. Er hat uns besonders über Luthers Aufenthalt und Tätigkeit in Koburg 1530 durch wertvolle Briefe und Nachschriften unter-Auch nach seinem Weggang aus Wittenberg nach Nürnberg 1535, an dessen kirchlicher Organisation er als Prediger zu St. Sebald hervorragenden Anteil hatte, blieb er in ständigem brieflichen Verkehr mit den Wittenberger Theologen, vor allem mit Melanchthon. Vgl. Kolde RE<sup>3</sup> IV, 653 ff. Facsimile bei G. Berbig, Acta Comiciorum Augustae. (Quellen und Darstellungen aus d. Gesch. des Reformationsjahrh. II, 1907.) ¶ opera cedere deberent fidej, quan tum mare a stellis coeli, | Semper Deus 5 incepit per | unum hominem quod [postea] fecit || mirabilia, post addidit socios, | Deinde pugnauit et vicit ad uersarios ut ro in Mose Samuele. | Causa Enangelica non est | politica, Ergo non licet vi coge||re, vel defendere. Sed causa | politica non 15 est Euangelica | ergo vi debet cogere et de|fendere.  $\langle \frac{\mathrm{illa}}{\mathrm{ista}} \rangle$  in  $\langle \frac{\mathrm{hortando}}{\mathrm{exigendo}} \rangle$  est. | Meinet halben schreib ich kein || buch, noch predige ich, denn ich | habs schon Im herzen geschriben, | was ich weys das weys ich, | vnd sie bringen gegen mir | eitel 20 lose argumenta die ich besser | zu furen wuste denn sie, Ideo | propter alios scribimus ut vel reuo|cent ipsi, vel simplices oues | a lupis defendantur.
- RÖRER. Jenaer Universitätsbibl. Bos. o. 17<sup>b</sup> Bl. 151 b. Gedruckt: W. A. XV, 444 ff. Georg Rörer (1492—1557), aus Deggendorf in Niederbayern, seit 1525 Diakonus in Wittenberg, gehörte zu den intimsten Freunden Luthers. Verdienste um die Geschichte der Reformation erwarb er sich besonders durch seine Nachschriften von Predigten, Vorlesungen und Tischreden des Reformators. Seit 1537 bis zu seinem Tode war er mit der Sammlung und Ausgabe der Werke Luthers beschäftigt. Seinen 33 Bände umfassenden handschriftlichen Nachlass bewahrt die Universitätsbibliothek zu Jena auf. Vgl. Ed. Jacobs, ADB 53, 480 ff. Facsimile bei Clemen 58.

  ¶ Inuocauit, | Dominica Inuocauit Euangelium mat. 4. praesente rege dacie. 24. Anno | Ex hoc Euangelio tractum est exemplum vt ieiunemus vt ipse, et ibi mansit et nihil | ex illo 5 didicimus et facte sumns simie, que imitatur quidem opus sed simia ma||net. Vos audistis verbum tamdiu vt non opus sit vos docere. vos conscientiam | vestram wist ir zustellen, in hac et alia doctrina, tamen propter illos qui ignorant. Ita

audistis christiano data libertas vt in nullum opus externum sich verlaß, sonder auff gratiam dei, loci ie iunia etc. libera sint, qui non ut libera seruat, contendit aduersus deum, qui libe|re instituit, tamen vernunfftig debet christianus se gerere contra extrarios, quorum due || partes sunt Imbecilles et Incircumcisi isti, illis non obsequendum, Qui rem non intelli|gunt, 10 illis te accomoda, tandiu vt hunc sensum habeant, displicet omnino mihi | quod quidem se gloriantur in hoc Christianos esse quod carne vescantur Et contra, carne | vesci vel non, ist ein schertz, tamen in hac puerilitate quid magni latet. (Am Rande: qui credunt ideo probos quod traditiones pape teneant) Scinus | quidem liberum hoc, esse vel non essen esse. Tam multum tibi praeceptum est per hoc fateri te posse || carnem edere, ac credere in Christum, Vbi cogere volunt ne edam, ibi 15 resisten|dum, qui Euangelium suscipiunt illi imbecilles sunt, pauco tempore audierunt non possunt | fassen, alij nolunt audire, ibi discrimen fac, Si adhuc comitijs interesse | cogerer, cappam exuere velim et tunicam rubram induere, coronam imponere | saltare, Imbecillum schone, Paulum imitare, Si esca fratrem meum etc dicit || frater, sed aduersus 20 Euangelij hostes dicit. (Am Rande inimicis meis et Euangelij hostibus.) Ne horam quidem cessamus, contra illos pu|gnandum pertinaces, imbecilles ferendi. Si Judeus veniret mihi instituendus in fide nostra, velim | ita secum agere, et tacere Christum esse deum, illud tentare ut Christum diligeret | cum quo deus fuisset, tandiu donec christum ardenter diligeret, et tamen ne cessarius articulus, christi deitas, tamen simulandus [oder dum] aliquandiu, ut fratrem herzubringst. | Ita hic sic fac, nihil oberit tibi vt aliquandiu abstineas a carn<sup>i</sup>bus, libertas fatenda ore et facto, quidam ex nostris vescuntur 25 carnibus, | quia neminem habent qui prohibeat, forte si esset qui persequeretur tum non ederent. | hi aus ein schwarm vel simplicitate comedunt, Alij non probant et praetexunt imbecillium [debere] habendam rationem, Si isti duri, volunt prohibere, | fac eis zu trotz, qui zu horn, cum illis possem panem edere, qui contra pugnant, || illis non parcendum imo 3º illis zu trotz fleisch essen, Es hat Christum sein caro et | sanguis kost vt emereretur nobis hanc libertatem, Ego ista dico propter hos qui | vnam semel contionem audiunt et nobiscum gaudent vesci carnibus, non habent persecutores si ha|berent, non ita dicerent, isti nebulones cum veniunt in tabernas gloriantur, | si in carcerem conijcereris os clauderes, Si [se]cum inimicis hoc faceres et fa||tereris dum [!] probarem, non quod in eo gaudium et lust habeas sed 35 quod tibi plus | sanguis christi dir gelten solt quam gratia istorum principum (am Rande: vt est Georgius dux et marchio vicinus). Igitur qui habet carnem | vescatur in nomine domini tamen videat, ue infirmetur, tamen nolo [audire quemque, quod sit imbecillis

I7a. Nicolaus Hausmann an Stephan Roth. Ex Cygnea 4. feria post baptistam anno 1526. (Zwickau 1526 Juni 27.) Germ. Mus. Autogr. IV<sup>a</sup>. Or. Nicolaus Hausmann (ca. 1479—1538) aus Freiberg, 1521—32 Pfarrer in Zwickau, dann in Dessau, an beiden Orten emsig für die Reformation tätig, war einer der liebsten Freunde Luthers, der auch in regem Briefwechsel mit ihm stand. Vgl. O. G. Schmidt, N. H., Leipzig 1860. Th. Kolde in ADB XI, 98 f. Facsimile bei Clemen 26. ¶ Graciam et pacem per Ihesum christum. Ornatissime d. Stephane. | cum exhibitor literarum tam oportune aderat. indecens videbatur | tue pietatj. minutissimas non scribere. vt vicissitudinem redderem. | Tu saltem hoc cura apud Vuittenbergam. Ne amici qui animo || obsequio quoque, sint tibi obsequiosissimi. nouitatibus fraudantur. quas | nuper fidelj calamo annunciastj, me delectarunt vsque 5 quaque. | D. Lutherum instiga contra nouos hereticos eucharistie. dignj | essent virj. racionj tam innitentes, emendacione. rubore affectj | desisterent a proposito. captiuumque darent intellectum. pro muta||cione status. semper ero sollicitus. 10 Dominus aliquando dabit | prosperam auram. Esto interea fortis animo, et nolj deijcj. | grata superueniet que Non sperabitur hora. Ora pro me | christum seruatorem, et amicos omnes reuerenter saltutabis. | Ex cygnea cursim. D. M. Lutherum puerperamque D. Iustum Ionam || saluta. 4. feria post baptistam. Anno 1526.

Nov. 5. Weim. Arch. Reg. O 597. Matthias Flacius (1520—1575) aus Albona in Istrien, seit 1541 in Wittenberg, 1544 Professor des Hebräischen dort, war der bedeutendste und gelehrteste unter den lutherischen Theologen der zweiten Generation. Mit unerbittlicher Konsequenz, aber auch verletzender Schärfe kämpfte er seit 1548 von Magdeburg und seit 1557 von Jena aus, wohin er als Professor berufen war, für die lutherische Rechtgläubigkeit gegen Melanchthons Nachgiebigkeit und andere Abweichungen. Seine Streitsucht und Rechthaberei führten im Dezember 1561 zu seiner Absetzung; von seinen Feinden unerbittlich verfolgt, musste er nun bis zu seinem Tode ein unstetes Wanderleben führen. Wissenschaftliche Verdienste erwarb er sich vor allem durch eine von ihm angeregte und zum Teil auch bearbeitete Kirchengeschichte, die seit 1559 erscheinenden "Magdeburger Centurien". Vgl. W. Preger, Matthias Flacius Illyricus, 2 Bde, Erlangen 1859. 61; Kawerau in RE³ VI, 82 ff. Facsimile bei Clemen 20. ¶ Sed contra Paulus affirmat, se nequaquam rerum Imperitum esse, ut illi assentatores] Verum materias religionis quas proponat | probe intelligere, easque solide ac Syncere | tractare. Quo quidem genere dicendi Ecclesia | et omnes pij contenti esse debeant. Illa || Vero plane aurea Sententia est quam saepius | inculcat 10 et 13 Potestatem sibi 5

datam | esse tantum ad aedificationem, non etiam[?] ad de|structionem. Quae quidem sententia non tantum | Tyrannidi Papae, sed et omnium hominum abusui po||testatis opum virium et donorum oppo|nenda est. | Hinc igitur cognoscant Studiosi <sup>15</sup> Juvenes | quam operae precium sint facturi in diligentisime | cognoscenda hac Epistola. Incipiam Deo || volente die Lunae proxima hora et Loco | solito ἀνεὸ πάθων καὶ προοιμίων. | Bene valete Nonis nouembris. | M F Illy.

- **18 a.** Nachschrift zu einem Briefe Paul Ebers an Matthias Gundram, Pfarrer zu Crailsheim. Wittenberg die Martini 1560 (1560 Nov. 11). Germ. Mus. Depot der protest. Kirchenbibl. zu Neustatd a. A. Or. Paul Eber (1511—1569) aus Kitzingen, in Nürnberg gebildet, seit 1532 in Wittenberg, 1541 dort Professor, 1558 Stadtpfarrer als Nachfolger Bugenhagens, gehörte zu den protestantischen Theologen der zweiten Generation, die sich besonders an Melanchthon anschlossen, doch bemühte er sich, in den theologischen Streitigkeiten eine mittlere Stellung zu behaupten. Vgl. G. Buchwald, Dr. P. E., Leipzig 1899; Kawerau RE³ V, 118ff. und zu dem folgenden Briefe Linde in ZKG V, 158. ¶ Mitto etiam proximas orationes, sed ita mendis excusas, vt pudeat nos quoque illas mittere. Alterum exemplum dabis socero tuo, reuerenter a me salutato. Paulus Eberus tui amantifsimus.
- 18b. JOACHIM CAMERARIUS an Mathias Gundram, Wittenbergae in aedibus D. Lucae, Lipsiae 15. Januarii, [nach 1548]. Germ. Mus. Depot der protest. Kirchenbibl. zu Neustadt a. A. Nr. 37. Or. Joachim Camerarius (1500-1574) aus Bamberg, in Leipzig und Erfurt gebildet, war 1521 zuerst nach Wittenberg gekommen und hatte sich besonders an Melanchthon angeschlossen. 1526 wurde er Lehrer am Gymnasium in Nürnberg, 1535 Professor in Tübingen, 1541 in Leipzig. Dort blieb er mit geringen Unterbrechungen bis zu seinem Tode. Seine Tätigkeit war besonders eine humanistisch-pädagogische, auch verdanken wir ihm die erste Biographie Melanchthons und andere historische Werke. Mit Melanchthon unterhielt er einen regen Briefwechsel. Vgl. KOLDE in RE<sup>3</sup> III, 687 ff. Ueber den folgenden Brief vgl. LINDE ZKG V, 158. Gundram wurde im Januar 1548 in Wittenberg immatrikuliert Alb. Acad. ¶ Salutem Dicit. Vide quantum mihi sumam, optime Matthia. Non solum propter | tuam eximiam humanitatem, vt te mihi amicum efse credam, verum | etiam vt alios per me tibi conciliare amicos, et in 5 tui notitiam | perducere non dubitem. Proficiscitur iam ad uos frater meus || Philippus, is cum multa me dicere de tua beneuolentia erga me | audiuiset, petijt [a me] vt eam quoque, si possem literis illi | comparare studerem. Nihil ei negare potui in re praesertim tibi non | molesta, et ei gratissima. Complectaris igitur fratrem meum tuo quoque | fauore, Mi Matthia. 10 et illum tibi uicifsim in omnibus amicifsimum || fore persuadeas. Scriberem de hac re plura, nisi et tuus animus | mihi efset perspectus, et [illa] alia negotia me impedirent. Cupit | praeterea frater videre diuina opera D. Lucae, ad eum vt | tu illi aditum facias oro. Si quid nostra opera tibi vicifsim l
- 18 c. Lucas Edenberger an Kurfürst Johann Friedrich (27 c. 28). Geben am dinstag nach Martini im 1543 jare. (1543 Nov. 13.) Reg. O. 485 Bl. 1. Or. Lucas Edenberger [† 1548], der Erzieher Johann Ernsts, des Bruders Johann Friedrichs, war etwa seit 1536 Bibliothekar in Wittenberg. Er leitete auch noch die Ueberführung der Bibliothek nach Weimar im Jahre 1547, starb aber, ehe die Bücher in Jena eine neue Heimat fanden. Ich gebe eine Probe seiner Handschrift, weil sie vielleicht für die Bestimmung der Herkunft von Büchern Wert haben könnte. Vgl. G. Mentz, Joh. Friedr. III, 255 f. ¶ Euer churfürstliche gnaden seyen mein pflichtige willige dienst mit allem] fleisse zu vor. Gnedigister herr, weil mir teglich thätlich | erfaren E. chf. g. miltigkeit die studia vnd bibliothecam | zu auffen vnd mehren, erfaren, vnd sonderlichen lust zu | mancherley sprachen bucher haben, will ich E. chf. g. vnder||thenigklich anzeigen das mir Bernhart Ziegler Licentiatus | Hebraicus lector zu Leipzig warlich angezeigt hat, wie Er | Christoph von Bapenheim Er Jocham Marschalcks seligen bruder | E. chf. g. diener, vil hebraische bucher habe, etwo, do seine voreltern | die Juden verter triben Innbehalten, Dergleichen solle der durch||leuchtig furste Margkgraue Georg etliche bücher auß der nam|hafftige bibliotheca konig Mathiaschen geschenckt bekommen,
  - 19 a. Thomas Münzer [an die Allstedter]. Gegeben zu Molhausen am tage assumptionis Marie anno d<sup>ni</sup> 1524. (Mühlhausen, 1524 Aug. 15.) Reg. N. Nr. 837 Bl. 6. Or. Thomas Münzer (1490—1525) aus Stolberg, 1520 Prediger in Zwickau, 1523 in Allstedt, 1524 und 1525 in Mühlhausen i. Th., vertrat ein mystisch-spiritualistisches, auch von communistischen Gedanken durchsetztes Christentum und geriet dadurch in wachsenden Gegensatz zu den Wittenbergern. 1525 trat er an die Spitze des Bauernaufstandes in Thüringen, wurde nach der Schlacht bei Frankenhausen gefangen und

am 27. Mai 1525 hingerichtet. Vgl. Kolde in RE<sup>3</sup> XIII, 556 ff.; I. K. Seidemann, Th. M., Dresden und Leipzig 1842. Der Brief, aus dem ich ein Stück gebe, fällt wenige Tage nach der Entfernung Münzers aus Allstedt.

¶ Der vorstand gotlichs willen myt der gantzen kunst gottis sey myt euch | lyben bruder, nach dem ich verorsacht bey euch predigende, mych | nicht hab mugen enthalten, zu schelten, auffs allerbyttersthe | dye tyrannen christlichs glaubens, dye vnterm deckel des regi|ments, dye leuthe stocken vnd blochen, das euangelion zu 5 vor|leugknen, hab ich darneben auch orsach gewunnen, dye andern | anczugreyffen welche solche gotlose vordampte menschen sich | vnterwinten zu vortadigen, Ich hab in der warheyt nicht | anderst thun mugen, dan widder dye reyssende wolffe bellen || wye eynem rechten knechte gottis zustet, Johannis am 10, Esaie | am 56 psalm 76, hab ich dach anderst 10 nicht gethan, dan in | der summa gesagt, das eyn christe den andern nicht also gan|ntz gemmerlich auff dye fleyschbanck opfern sol, vnd so | dye grosse hense das nicht lassen wollen, sol man yhn || das regiment nemen, wan ichs der Christenheyt 15 gesagt | hab myt ernste, wyl sye es nicht thun, adder kan | es von forcht wegen nicht yns werck brengen, was | sol ich dan mehr thun? vileycht solte ich das wye eyn | stummer hund vorsweygen? wurumb solte ich dan vom altar leben.

- 19b. Andreas Osiander an Georg Spalatin (12). Datum Nurembergae 20. Okt. 1537. Reg. O. Nr. 112 Bl. 1. Or. Andreas Osiander (1498-1552) aus Gunzenhausen an der Altmühl war seit 1522 als Prediger von St. Lorenz in Wort und Schrift ein Hauptvorkämpfer der Reformation in Nürnberg. Des Interims wegen verliess er 1548 die Stadt und fand im nächsten Jahre einen neuen Wirkungskreis als Prediger und Professor in Königsberg i. Pr. Stets ein Vorkämpfer streng lutherischer Anschauungen, geriet er jetzt wegen der Frage nach dem Wesen der göttlichen Gerechtigkeit mit Melanchthon und seinen Schülern, aber auch mit Flacius und den Seinen in einen heftigen Streit, der sich bis nach seinem Tode hinzog. Vgl. MÖLLER-TSCHACKERT in RE<sup>3</sup> XIV, 501 ff. Facsimile bei Clemen 49. ¶ Noui nihil est apud nos, nisi quod annulus aureus Alexandri sexti pontificis rhomani cum insignibus illius pulcherrime insculptis nuper a me agnitus (cum possessor, quid esset, ignoraret,)] et eodem momento mihi donatus est. Praeterea, aduexit quidam mercator | non Bibliopola Chrisostomum grecum in omnes epistolas pauli. precio 6 fl. item | Damascenum gręcum. precio 1/2 fl. item Commentaria vetera greca incerti | authoris, in acta. omnes epistolas pauli, canonicas 7. et apocalipsim. precio | 41/2 fl. idque me hortante, quodsi horum aliquid in bibliothecam emi 5 curare | voles, habes occasionem, aut si alius ex doctis viris aliquid horum volet, me | curante obtinebit. Bene vale in Christo, et pro me ac familia mea ora | Datum Nuremberge, 20 octobris 1537. | A. osiander.
- 20 a. Wenzeslaus Linck an Wilibald Pirkheimer (3). [1518.] Nürnberger Stadtbibl. Pirkheimerpapiere Nr. 452. Or. Wenzeslaus Linck (1483—1547) aus Colditz, Augustiner, seit 1503 in Wittenberg in ständigem Verkehr mit Staupitz und Luther, 1517 Augustinerprediger in Nürnberg, auch als Ordensvisitator verwendet. 1523—25 Prediger in Altenburg, seit 1525 wieder in Nürnberg, neben Osiander, aber zuweilen auch in Gegensatz zu diesem tätig für die Durchführung der Reformation in der Stadt. Vgl. Bendixen RE³ XI, 505 ff. W. Reindell, Dr. W. L. von Colditz. 1483—1547. I. Marburg 1892. Reindell hat auch eine Sammlung seiner Werke begonnen, Bd. I, Marburg 1894. Die Abfassungszeit des folgenden Briefes ergibt sich aus der Erwähnung der Asterisci Luthers. ¶ Salutem dieit plurimam. Rogatum te velim optime pirgkhamere | ne Martinianos asteriscos cuiquam alio tradas sed visos | a te, mihi remittas, Causam huius ex me dignosces | Vale viueque felix || Tuus wenczeslaus linckus | Augustinianus.
- 20 b. Erhard Schnepff an Georg Spalatin (12). Marpurgi 4. Augusti [1531]. Reg. O Nr. 126. Or. Erhard Schnepff (1495—1558) aus Heilbronn, in Erfurt und Heidelberg humanistisch gebildet, war bereits seit 1520 in Weinsberg und anderen Orten Süddeutschlands im Sinne Luthers als Prediger tätig. Seit 1525 half er dem Grafen Philipp von Nassau-Weilburg bei der Reformation seines Gebietes, 1527 berief ihn Landgraf Philipp als Prediger und Professor nach Marburg, überliess ihn aber 1534 an Herzog Ulrich von Württemberg. Schnepff leitete nun die Reformation im württembergischen Unterland in Lutherischem Sinne, 1544 kam er als Professor und Pfarrer nach Tübingen. Wegen des Interims 1548 vertrieben, fand er 1549 als Professor und bald auch Superintendent in Jena einen neuen Wirkungskreis, liess sich aber auch stark in die dogmatischen Streitigkeiten der Zeit hineinziehen. Vgl. Schwarz-Bossert RE<sup>3</sup> XIII, 670 ff. Die Abfassungszeit des folgenden Briefes

ergiebt sich aus einer Dorsalbemerkung Spalatins und aus der Bezugnahme auf den Aufenthalt Spalatins in Cöln im Dez. 1530/Jan. 1531. ¶ Graciam et Pacem in christo Jesu | Accepi literas humanitatis tue. Suavissime SPalatine, ex quibus satis | perspicue agnoui meas Quas Uittembergam ad te transferendas, destinaram | tibi 5 nondum esse redditas, Nullam enim illarum in tuis plane mentionem || facis Que res facit vt credam nondum esse ad te perlatas. Coeterum | cum non dubitem eas ipsas, sedulitate eorum quibus eas commendaram, | aliquando ad te peruenturas, Nullum facturum me opere praetium putaui presentibus anxie me expurgem ab ea cuius fortassis insimulari possem 10 negligentia. Quod tantopere rogantem te, cum a Coloniensibus || comicije, cum tuo principe redires. Non inuiserim. Eram enim | postridie valde mane jam amictus Itineri profecturus ad te Cum | Subite et Insperato Nuncio vocer ad Declamatiunculam aut | contiunculam sacram coram principe tuo perorandam Ea res facit | vt te Inuisere non potuerim. Dabis igitur veniam 15 erhardo || tanti te facienti vt tuo nomine Non grauaretur plusculum | Itineris suscipere et paratissimum se ad vniuersa tua jussa | exhibere. Porro Noui nichil apud Nos quam quod multum | negotij nobis facessunt Carolostadiani. Sanet aut tollat 20 eos | dominus. Videret autem mihi obtime Spalatine athenas noctuas || ferre Si Nouarum rerum nonnichil ad te perscribere temptarem | Scio enim, Que humanitati tue cum Multis egregijs viris | a multis annis Intercedit amicitia, Te Nouitatibus | tantum non obrui tantum abest vt ego quicquam non multo ante | tibi perspectum scribere queam Sed hiis Vale et pro | 25 nobis dominum ora Salutabis nomine nostro Dulcissimam | Coniugem tuam Quam Domino Sua benignitate respiciente Intelligo te propediem gratissima prole ornaturam. faxit | dominus, vt hec tibi, illi, totique domui in gaudii cumulum | 30 locupletissimum cedant. Iterum vale MarPurgi | 4. Augustj | Tuus Erhardus | Schnepffius.

Auf Tafel 21 und 22a sind Proben der Handschriften der massgebendsten hessischen Theologen der Reformationszeit zusammengestellt.

- 21a. Anfang des Gutachtens der hessischen Theologen über Melanchthons Artikel vom Ehestand von der Hand Johann Lenings. Signatum Zapffenberg sontags nach Viti anno 1540 (1540 Juni 20). Reg. C Nr. 202 Bl. 208. Or. Vgl. Rockwell S. 69. Joh. Lening (ca. 1497—1565) aus Butzbach, ursprünglich Kartäusermönch, seit 1527 evangelischer Pfarrer zu Melsungen, von Landgraf Philipp vielfach zu kirchlichen Aufgaben herangezogen, wegen seiner Heftigkeit wenig beliebt, erregte 1541 durch seine unter dem Pseudonym Huld. Neobulus herausgegebene Schrift über die Doppelehenfrage Anstoss. Das über sein Leben Bekannte bei ROCKWELL S. 117 Anm. ¶ Es sevnt vns vorkomen etliche artickel, vom ehestandt, die | Philippus Melanchthon villicht in der eyle gestellet sol haben, | von der dygamia 5 iederman abzuschrecken, dieweil dieselbige | der ersten Insatzunge der ehe nachteilig, abbruchlich vnd | vngemesse In wilchen articklen wir vast eyns mit Philippo seynt, befinden | doch etliche, die der gschrifft vnd seynem 10 rathschlag mit sampt | Luthero vnd Bucero gegeben, nit gar enlich seynt. vnsers | bedunckens vnd erachtens. || wir aber nit gesinnet, auch zu geringes verstants seynt, | hiruber mit yemants vns in vffentliche geferliche disputation | zu begeben, yedoch dieweil die sache so weit komen, das mans | ia mus wissen beyde vor Gott vnd der welt (wo es die not | 15 erfordert) mit guttem grundt zu verantworten, so wollen wir || derselbigen handelunge vnd verantwortunge bestendigen grundt | der schrifft alhie kurtzlich infuhren, daruff zu bawen, vnd | die artickel (so vns mißfallen) abzuleynen.
- 21b. Schluss des Briefes der in Cassel versammelten hessischen Theologen in der Doppelehenangelegenheit an Luther und Melanchthon von der Hand Adam Kraffts von Fulda. Cassellis pridie Ioannis Baptiste anno d<sup>ni</sup> 1540 (1540 Juni 23). Reg. C. Nr. 292 Bl. 117b. Or. Gedruckt: Kolde, Analecta Lutherana S. 353—355. Vgl. Rockwell S. 71. Adam Krafft (1493—1558) aus Fulda, in Erfurt gebildet, Prediger in Fulda und Hersfeld, dann Hofprediger des Landgrafen, seit 1526 Superintendent und 1527 Professor der Theologie in Marburg hat an allen reformatorischen Massregeln in Hessen einen Hauptanteil gehabt. Vgl. Hochhuth-Mirbt RE<sup>3</sup> XI, 57. Die anderen Unterzeichner des Stückes sind der Kanzler Johann Feige (44a), Johannes Kymeus, Superintendent zu Cassel, Dionysius Melander, Hofprediger des Landgrafen und Pfarrer an der Martinskirche zu Cassel, und Johann Lening (21a).

  ¶ petimus etiam quam possumus et debemus | diligenter et reuerenter vt consi|lium et 5 responsum vestrum nobis | non Inuideatis Cassellis pridie || Joannis Baptistq Auno domini MD|XXXX|. Joannes ficinus Adamus Fulda | Joannes Kymeus subscripsit | Dionysius Melander sst || Joannes Lenyngus sst
  - 21c. Nachschrift des Antonius Corvinus zu dem Gutachten der zu einer Synode zusammengetretenen hessischen Theologen über die Religionsvergleichung. Ziegenhain mittwoch nach purificationis 1540 (1540 Febr. 4). Pol. Arch. 537 Bl. 10. Vgl. Küch I, 324 f. Gedruckt: Ch. G. Neudecker,

Merkwürdige Aktenstücke aus d. Zeitalter der Reformation 191f. Antonius Corvinus (1501—1553) aus Warburg trat zuerst als Reformator von Goslar 1528 hervor. Er wurde dann 1529 Pfarrer in Witzenhausen und war nun an allen wichtigeren kirchlichen Vorgängen in Hessen beteiligt. Ein neues grosses Wirkungsgebiet eröffnete sich ihm, als die Herzogin Elisabeth 1538 die Reformation von Göttingen und Kalenberg begann. 1542 verfasste er für diese Gebiete eine Kirchenordnung, verlegte Ende dieses Jahres auch seinen Wohnsitz nach Pattensen. Auch an der Reformation in Hildesheim und dem Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel war er beteiligt. 1549 führte ihn der Widerstand, den er dem Versuch Herzog Erichs II. von Kalenberg, den Katholicismus in seinem Gebiet wieder einzuführen, entgegensetzte, auf 3 Jahre ins Gefängnis. Vgl. P. TSCHACKERT, Antonius Corvinus' Leben und Schriften (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens III, 1900). TSCHACKERT gab auch den Briefwechsel des Corvinus heraus (ebenda IV, 1900) und Analecta Corviniana (Quellen und Darstellungen zur Geschichte des Reformationsjahrhunderts XVI, Leipzig 1910). ¶ Auch gnediger furst vnd her Were hoch von noten, weil viel armer sichen vmbher lauf|fen, vnd sich In die sichenheuser armuts halbenn | nicht keuffen konnen, eure fürstliche gnade hette vmb gots willen || einen gelegen ort Im lande zu einem gemeinen | sichen haus ersehen und verordnen 5 lassen, Den jes fordert Ie Christliche liebe, solchen armenn | verlassenen leuten, auch zu dieuen, Wirt | got e. f. g. ohn zweifell reichlich wider vergel||tenn [Neudecker: werden vergolten]. | Coruinus omnium nomine [Neudecker: m. p.] scripsit.

22a. Johannes Pistorius an Landgraf Philipp (31. 32). Zettel zu Brief vom 18. I. 1546 aus Regensburg. Pol. Arch. Nr. 863. Or. Vgl. KÜCH I, 547. Johannes Pistorius (ca. 1503—83) erster evangelischer Pfarrer in Nidda, 1541 Superintendent der Diözese Alsfeld, war an allen Stadien der hessischen Reformation beteiligt. Mit Vorliebe verwandte der Landgraf ihn bei den Religionsgesprächen. Wie an denen zu Hagenau, Worms und Regensburg 1540/41 nahm er auch an dem zu Regensburg 1546 als protestantischer Kollokutor teil. In den dogmatischen Streitigkeiten der nachlutherischen Zeit suchte er im Sinne des Friedens zu wirken. Vgl. Tzschirner-Mirbt RE3 XV, 415 ff. Der folgende Brief führt uns in die Zeit des zweiten Regensburger Gesprächs und bezieht sich auf einen Brief des Bernardino Ochino an Bucer. ¶ Ich uberschick auch Euer fürstliche Gnaden ein copey eins brieffs, so D. Bern|hardinus, D. Bucero zeugeschryben, auß welchem E. f. G. ersehen | mag, was man furnemlich in der ersten Session, des itzigen | auff ein news versamleten Concili zeu Trient verhandelt hab, | ob ich wol nit zeweifel. E. f. G. wyssen es besser 5 zcuuor, den es kan durch mich angezeygt werden, wo ich aber wüste E. f. G. ein gefallen zcuthun. welt ich E. f. G. der brieff, | Bo hieher auß Italia vns zeugeschickt werden. alweg gern Copien | zeuschicken, den E. f. G. zeudienen. erken ich mich pflichtig, | vnderthenig vnd wyllig, welche gott seyner lieben bedrenckten kerchen | vnd E. f. G. lande vnd leute zcu gut, 10 an seel vnd leyb. | sampt allen den Iren, noch ein lange zeit frysch, gesundt vnd | fertig erhalten woel, durch Christum seynen lieben Suen. Datum | ut in literis.

22 b. Urbanus Rhegius an Landgraf Philipp (31.32). Datum Augsburg 12. Sept. 1529. Pol. Arch. Nr. 245 Bl. 47. Or. Vgl. Küch I, 160. Gedruckt: Ch. G. Neudecker, Urkunden aus der Reformationszeit S. 138f. Urbanus Rhegius (1489—1541) aus Langenargen am Bodensee, in Freiburg und Ingolstadt humanistisch gebildet, wurde 1520 als Nachfolger Oekolampads Domprediger in Augsburg, wurde aber bald wieder verdrängt, da er sich ganz an Luther anschloss. Seit 1524 trat er als einer der Führer der evangelischen Bewegung in Augsburg hervor, war aber, da er selbst zwischen Luther und Zwingli schwankte, der in der Stadt herrschenden Gärung nicht recht gewachsen. 1530 berief ihn Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg nach Celle, dort wurde er 1531 Superintendent, leitete von dort aus die Reformation in Lüneburg, Hannover und anderen niederdeutschen Städten. Er war auch schriftstellerisch vielfach tätig, einzelne seiner Schriften haben eine weite Verbreitung gefunden. Am Marburger Gespräch, auf das sich der folgende Brief bezieht, konnte er wegen Kränklichkeit schliesslich doch nicht teilnehmen. Vgl. Uhlhorn-Tschackert RE<sup>3</sup> XVI, 734 ff. ¶ Der Vatter der glori wölle In vwer fürstlichen gnaden Statt vnd land | gnedigclich vollstrecken, das er hat angefangen zu voller | erkantnus Christi, durch Christum [Neudecker: ihm] Amen. | Durchleuchtigster furst Gnedigster herr, Ich hab In grosser freud | Gott gedanckt, das 5 er v. f. g. hertz erweckt hat, mit ernst | des Sacraments handl anzugreiffen, dann er ist bis her von | vilen gar wenig bedacht worden, alls ob er gring sei, so doch | ietz zur [Neudecker: inn] zeit dem lauff götlichs wort nichs so hinderlich | ist, alls dise zwispallt, Ietz aber hoff ich der barmhertzig || Gott, werde den geist der ainigkheit dise Sach zu 10 frid [Neudecker: Ende] | lassen bringen, auff das durch ainhellige predig der ge|haimnus Christi, das heilig Euangelium sein be15 stimpten | lauff volbringe. Es ist durch arglistigkheit des Satans | vil saurteigs menschlicher erdichtung mit eingeloffen || das
alles in ainem stillen, fridlichen gotsferchtigen | gesprech vnd collation [Neudecker: rellation] der Schrifft nit wirt statt
ha|ben, Derhalb will ich von hertzen gern darzu helffen.

- 23a. JOHANN OEKOLAMPAD an Landgraf Philipp (31, 32.) Datum zu Basel am 12. tag Julii des XXIX. Jars. Pol. Arch. Nr. 245 Bl. 27. Or. Vgl. KUCH I. 160, Gedruckt: Joh. Phil. Kuchenbecker. Analecta Hassiaca X, 410 f. Johann Oekolampadius (1482—1531) aus Weinsberg schloss sich 1522 der Reformation völlig an. Er wirkte in diesem Sinne vorübergehend als Schlosskaplan Sickingens auf der Ebernburg und seit Ende 1522 dauernd in Basel, wo er bald das Haupt der evangelischen Bewegung wurde. In demselben Jahre begannen auch schon seine Beziehungen zu Zwingli, dem er im Abendmahlsstreit und beim Marburger Religionsgespräch zur Seite stand. Er starb wenige Wochen nach Zwinglis Tode. Vgl. Hadorn RE<sup>3</sup> XIV, 286 ff. Ich gebe den Anfang des Briefes, in dem er auf die Einladung des Landgrafen nach Marburg antwortete. ¶ Durchluchtiger hochgeborner furst, vnd gnediger her. Die leere vnsers herns Christi, vnd die liebe zu seiner gmaine, zwingen mich billich das ich euer fürstlichen gnaden 5 gnediger vnd Christlicher | ansuchung, von wegen des freuntlichen gesprechs, zu Marpurg mit || Luthero zu halten, on alle widersetzung willfare. Des ich mich auch forhin langzeit verwilligt han, wie daß als ich hoff, e.f.g. vernommen hatt. Aber wie dem, so fuge ich auch ietz, e. f. g. zu | wissen, vnd wil ir eigentlich zugsagt han, vff ernendten tag zu | erscheinen, 10 es sei dan das mich onabwendlich ursach hindern. Aber | der Got des frides und der Warhait, uerlaih das sich die warhait | railich uffthue, vnd ir die eer von baiden tail gegeben werd. On in wurt | nicht erlichs gehandelt, dan es warlich ein großwichtiger handel. | Seitenmal, ettlich gar hart gesinnet sein, vnd gfarlich ausschreiben | gethan auch newlich. Doch 15 wil gott sein werck furdern, wer will es | hindern? Im sei lob, der e. f. g. (welcher die hohe sach der ainikait | des glaubens zu hertzen gaat.) erwecket hat, Er wolle durch e. f. g. | seliglich ausfuren, des so do gnediglich angfengt.
- 23 b. MARTIN BUCER an Landgraf Philipp (31. 32.) Strassburg den 28. mai 1539. Pol. Arch. Briefwechsel mit Bucer 1530-39 Bl. 23. Or. Gedruckt: Lenz I, 68 ff. Martin Bucer (1491-1551) aus Schlettstadt, Dominikaner, kam bei der Heidelberger Disputation mit Luther in Berührung. Nachdem er eine Zeit lang Hauskaplan des Pfalzgrafen Friedrich und Sickingens gewesen war, kam er 1523 nach Strassburg und wurde nun die Seele der dortigen Reformation. Allgemeinere Verdienste erwarb er sich durch seine Bemühungen um eine Konkordie zwischen der wittenbergischen und der schweizerischoberdeutschen Lehre und durch sein Verständnis für die politischen Aufgaben der Reformation. Dadurch kam er seit 1538 auch in nahe Beziehungen zu Philipp von Hessen. Seine letzten Jahre brachte er, wegen des Interims aus Strassburg vertrieben, in England zu. Vgl. Krafft-Grünberg RE3 III, 603 ff.: FICKER-WINCKELMANN 58. Facsimilia ebenda 58/59. Das folgende Stück bezieht sich auf den Frankfurter Anstand von 1539. Lenz I, 77. ¶ Nun gnediger furst vnd herr, weil wir warlich mit diser | handlung zu franckfurt gar fil frommer leut | schwerlich geergert haben, durch annemung der conditio nen, dann warlich das 5 nieman hatt sehen konden, das || einiger krieg vorhanden gewesen, vnd ob er schon | vorhanden gewesen, so muss man vff die hilff des herren trawen, vnd dann auch mit dem so oneuangelisch halten, solte dann nun der Nurenpergisch conuent, 10 den | man doch allein zur vrsach des nachgebens, furwenden || mage, nachpleiben, vnd vnsere stend vff dem|selbigen nit tringen, o was schwerer ergerniss wurde | das geperen, bei deutschen vnd anderen nationen. Ich vnd andere | [entschuldigen das francfurtisch nachgeben mit gar schönem aufmutzen des nurenpergischen convents.
- 24. Huldreich Zwingli an Landgraf Philipp (31.32.) Tiguri 7. die Maii anno etc. 1529. Pol. Arch. Nr. 245 Bl. 20. Or. Vgl. Küch I, 160. Gedruckt: Huldrici Zuingli opera ed. Schuler und Schulthess VIII, 662 f. Es ist der erste der Briefe Zwinglis an den Landgrafen, die Antwort auf die Einladung zum Marburger Gespräch. Vgl. über ihren Briefwechsel Lenz in ZKG III (Zwingli und Landgraf Philipp). Facsimile bei Bezold 232. ¶ Gratiam et pacem a Domino. Accepi multa cum gratulatione | Celsitudinis tug [Druck: vestrae] literas prudentisime princeps, quibus | primo adspectu didici, orbis presentem confusionem hinc | 5 potisimum dimanare, quod paucos admodum habemus || tui similes reges ac principes. Nam si alii quod tu, fa|cerent, iam nemo indicta causa uoci addiceretur, tu | enim in tanto rci non uulgaris disidio, vel vnus hoc | agis ut nemo per errorem positi labi, quum disensio|nis capita, tanto studio pergis in vnum colligere, ut omnes || discamus quod et solus nemo sapit: et quod contumax | ignorantia lucem reformidat. Gloria in excelsis | Deo, qui cum in coelis sedeat omnia tamen in terra

gubernat ac moderatur: qui mentem tuam tanta pru|dentia illustrat, ut uideas quomodo sit labentibus || rebus succurrendum: 15 pectus uero animat ut uelis | omnibus neruis anniti quo piis vnanimitas reddatur. | Perge sanctiſsime princeps, et noli te ullis machi|nis diuelli a tam pio consilio pati. Quod enim ad meam | paruitatem adtinet, volens ac libens adero, si modo || diuing 20 prouidenti§ idem placeat, placiturum tamen | non dubito, nisi iratum nobis alia ratione | reddiderimus. Proinde locum ac tempus indica. id | autem quam fieri potest opportuniſsime, ut hi quos maxime | cupis adeſse prius sciant quam quisquam ex aduersariis, quan||do accelerandum sit, sic enim fiet ut prēsentes apud | te simus priusquam ueritatis hostes credant ad 25 iter accin|ctos eſse. At quid ago [Druck: ego] cçcus uidenti iter commonstro! Quum | omnia erunt constituta transmittas ad Senatum nostrum li|teras quibus me postules [Druck: postulas], eş autem litere ut in manus || meas veniant ut ego tunc 30 tandem illas reddam quum | opportunum erit. Quodsi senatus negare profectionem perge|ret, ego tamen Domino duce abiero. Valeat in Domino | Celsitudo tua illustriſsime princeps. Et quod latine | te compello non alia causa factum eſse scias, quam quod helueti||ca lingua paulo alienior est a uestra. Tiguri | 7. die Maii Anno etc. 1529.

- 25. JOHANNES CALVIN an Philipp Melanchthon (6). 12 cal. Febr. 1545 (1545 Jan. 21.) Reg. N Nr. 678 Bl. 2. Or. Gedruckt ohne den letzten Satz und die Nachschrift Calvini opera XII (Corp. Ref. XXXX) 9 ff. Nr. 606. Der Brief zeigt uns Calvin in seiner Zwischenstellung zwischen der französischen und der deutschen Reformation. In Beziehungen zu Melanchthon stand Calvin seit dem Frankfurter Tage von 1539. Facsimile bei Ficker-Winckelmann 72, zahlreiche bei Doumergue, Jean Calvin I, Lausanne 1899, S. 559 ff. ¶ Nam a Caesare reversus Cardinalis Turnonius] illi persuaserat, Cesarem id in animo habere. Interea consulebat Cesaris | nomine, ut duos aut tres ex vobis Dux ad se accerseret: idque seorsum: | quo a singulis aliquid per blanditias eliceret, vel quouis modo extorqueret | quod ab omnibus non posset simul impetrari. Pollicebatur Cesar idem || se facturum. Hic porro finis erat, ut illis quasi prejudiciis obstricti, | eo minus 5 possetis, cum ad seriam disceptationem ventum efset. Nam quia | frangi nos in recta et simplici cause actione desperant, nullum videt | melius compendium, quam si principes habeant obnoxios, et quasi | vinctam ac alligatam teneant eorum libertatem. Hoc consilium cum Regi || placeret, negavit Castellanus, committendos vobis ad disputationem | Gallos theologos, 10 nisi bene ante instructi essent ac [Druck: et] comparati. Vos | homines esse in hoc pugnę genere exercitatos: nec tam facile posse | labefactari. Cavendum esse, ne Rex prodita suorum inscitia, totum regnum | magno ludibrio exponeret. Ambitio Regis fecit, ut prevaleret hec | sententia. Duodecim sunt delecti, qui Meleduni de capitibus controuer sis disputent: et tandem ad 15 Regem referant, quid censuerint. Silentium | iureiurando promiserunt. Sed illis tacentibus certo scio, nihil nisi de opprimenda | veritate acturos. se qualencumque reformationem querere utcumque simulent: | certo certius est, hoc vnum agitare, qualiter, sepulta sang doctring luce, | suam tyrannidem stabiliant. Ego Cardinalis Turnonii consilium a Deo | fuisse dis- 20 cussum interpretor: ne quem ex nostris incautum, et nihil tale | suspicantem irretirent. Meministi iisdem te artibus tentatum fuisse | a Langgo. Verum si in Dominum respexerimus, frustra nos adorientur | omnibus machinis. Vale clarissime vir, et amice mihi || semper obseruande. Dominus tibi adsit semper, diuque ecclesiç suç incolumem | te seruet. Vxorem 25 tuam meo et vxoris meç nomine reuerenter | saluta. 12. calendas februarii 1545. | Joannes Caluinus tuus. | Si quid huic nuncio acciderit, ut multa | accidere possunt in tam longo itinere, peto | abs te, ut quo subsidio opus habuerit, eum | 30 iuues. Spondeo tibi nomen certum fore nec | lentum.
- 26 a. Heinrich Bullinger an Landgraf Philipp (31. 32). 1561 Mai 31. Pol. Arch. Nr. 1797. Or. Vgl. Küch II, 450. Gedruckt: Ch. G. Neudecker, Urkunden aus der Reformationszeit S. 824 ff., die folgende Stelle S. 825. Heinrich Bullinger (1504—1575) aus Bremgarten im Kanton Aargau entschied sich als Student in Cöln durch eigenes Studium für die neue Lehre. Als Lehrer in Kappel (1523—29) und Pfarrer in Bremgarten (1529—31) schloss er sich mehr und mehr an Zwingli an. 1531 wurde er dessen Nachfolger in Zürich und blieb nun 44 Jahre lang das Haupt der deutsch-schweizerischen Kirche. Auch eine recht brauchbare Geschichte der schweizerischen Reformation bis 1532 verdanken wir ihm. Vgl. Heer-Egli RE³ III, 549 ff. ¶ vβ vwer fürstlichen gnaden schreyben hab ich verstanden das v. f. g. min | brieff vnd exemplaria von Concilijs zu gnaden von | mir empfangen, das mich seer frewt, sag hierum Gott | ouch v. f. g. flyssigen danck, mitt vnderthaniger pitt || v. f. g. wölle mich vnd die minen alle zyt in gnaden 5 befol|hen haben. Hiemitt schicke v. f. g. ich vff ein nüws | 4 exemplaria von dem hymel vnd der gerachte Gottes | Sömlich büchlin ist noch frisch vnd erst vff den pfingst|abend allhie vßgetruckt in Tütscher spraech. Bitte v. f. g. || sy wölle söm- 10 liche büchle in gnaden von mir vffnemmen.
- 26 b. Den Reformatoren reihe ich den Geschichtsschreiber der Reformation an: JOHANN SLEIDAN an Kurfürst Johann Friedrich den Grossmütigen (27 c. 28). Datum Strassburg am 24. Juni 1553. Reg. H fol. 676 Nr. 210. Or. Gedruckt: Sleidans Briefwechsel, herausgeg. v. H. BAUMGARTEN,

Strassburg 1881, S. 261f. Johann Sleidan (1506 oder 8-1556) aus Schleiden in der Eifel, in Cöln. Löwen, Paris und Orleans gebildet, seit 1544 in Strassburg ansässig, war politisch für die Verbindung zwischen den deutschen Protestanten und Frankreich tätig, später in Diensten des Schmalkaldischen Bundes. 1545 wurde er von diesem mit der Ausarbeitung einer offiziellen Geschichte der Reformationszeit, die er schon seit 1539 plante, beauftragt. Bald unterbrachen die politischen Ereignisse seine Arbeit, 1552 nahm er sie aber wieder auf und führte sie bis 1555 glücklich zu Ende. Diese commentarii de statu religionis et rei publicae Carolo V. Caesare, lange Zeit das grundlegende Werk über die Geschichte der Zeit, sind am besten von I. G. Böhme und Chr. K. Am Ende (3 Bde., Frankfurt 1785/86) herausgegeben. Auch der folgende Brief bezieht sich auf das Werk. H. BAUMGARTEN, Ueber Sleidans Leben und Briefwechsel, Strassburg 1878. Dort auch ein Facsimile. andere bei Ficker-Winckelmann 86/87. Vgl. ferner Baumgarten in ADB 34, 454 ff. leuchtigster hochgeborner Chürfürst, Euer churfürstliche gnaden seien meine vnterthenigste dinste allezeit beuor. 5 Gnedigster herr. E.ch. f. g. | wissen sich on allen zweiuel gnediglich zuerinne||ren, welcher gestalt ich Im Jar 1545, von | E. ch. f. g., auch derer mitverwandten, zum | diener bestelt vnd angenomen worden, mit | dem beuelh, vnter anderem, die gantze histori | der ernewerten Religion zubeschreiben, damit || iederman, vorab die frembde Nation vnd auch | die Nachkomne eigentlich mögten wissen, wie sich alle sachen zugetragen. Vnd wiewoll ich durch folgende kriegßvbung merck-15 lich daran ver|hindert, vnd eine zeit lang hab mußen stillstohn || von wegen allerlej vnfall, wiewoll mir auch | [keine bezalung deshalben beschehen, dan allein für I jar, jedoch . . . . bin ich bewegt . . worden, die . . arbeit wider fur die hand zu nemen.

- 27 a. Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen an seinen Bruder Johann den Beständigen (27 b). D. Lochau carfreitag 1525 (1525 April 14). Reg. N. Nr. 821 Bl. 35. Or. Gedruckt: C. E. Förstemann, Neues Urkundenbuch S. 259. Friedrich der Weise \* 1463, Kurfürst von 1486—1525, der Beschützer Luthers in der ersten gefährlichsten Zeit, tritt uns in diesem in die Zeit des Bauernkrieges gehörenden Briefe in der ihm eigentümlichen Milde, ja Weichheit entgegen. Bei Förstemann findet man zahlreiche Briefe des Kurfürsten an seinen Bruder. Vgl. Flathe ADB VII, 779 ff. ¶ Euer Lieben welld ich von herczen gerne meyn bedencken an|zcaigen was den fursthen zu antword ßold gegeben | werden aber E. L. wyssen meyn schwacheit 5 ßo ist das eyn | grosser handel, das man mit gewald handeln ßal, ffyl || leicht had man den armen leuthen zu ßolcher auffrurhe | orsache geben vnd ßunderlichen mit verbittung des | word gotes ßo werden dye armen In ffyl wege von vnß | 100 wertlichen vnd gaystlichen oberkaithen beschwerd got wend | ßeyn zoom von vnß wyl eß got allßo haben ßo wird eß || alßo hyn aus gehen, das der gemayn man Regiren ßal | ist eß aber ßeyn gotlicher wylle nicht vnd das eß zu ßeynem | lobe nicht vorgenomen, wird eß bald anders, laßent |
- 27 b. Kurfürst Johann der Beständige von Sachsen an seinen Sohn Johann Friedrich (27 c. 28). Speyer am sontag quasimodogeniti 29 (1529 April 4). Reg. E fol. 37 a Nr. 83 Bl. 79. Or. Johann der Beständige \* 1468, Kurfürst 1525—32, der Kurfürst der Protestation und der Konfession, unterrichtet hier seinen Sohn über die Lage auf dem Reichstage wenige Wochen vor der Protestation. Vgl. Flathe ADB XIV, 322 ff. ¶ Freuntlicher. lieber. son. ich. habe. deiner. liebden. schreiben. | vorlessen welchs. am. 5 carfreytag. zcü wymar | gegeben vnd ich wyll d. l. nit bergen das der | groste haüff des aüsschutzs darzcu dan trier || vnd ich von der churfürsten wegen verorde|nnt seyn darauff plieben, das der negste spey|risch abschidt, was den glaüben angehe sal | vorandert werden, vnd hadt nicht wollen vor|andert werden, vnd hadt nicht wollen ange||seheen werden, was ich vnd auch die stete dor|wider haben anczeigen lassen, aber die|[weyll die sachen nhü den gemeynen stenden furgetragen sein.

Von dem viel und sehr unleserlich schreibenden Johann Friedrich dem Grossmütigen gebe ich zwei Proben.

27 c. Aufzeichnung des Kurprinzen Johann Friedrich über seine Zusammenkunft mit dem Landgrafen in Friedewald. Nach einer Abschrift vom Mittwoch nach Leonhardi 1525 (Nov. 8). Reg. H p. 2 B. Vgl. über diese erste politische Aktion des Kurprinzen G. Mentz, Johann Friedrich der Grossmütige I, 56 f. 

¶ Ob forfihel das Etliche von den fursten | oder stetten sych nit darayn begeben vnd sich 5 aus|zeihen woltten das als dan die rette mitt den | andern fursten potschafftten vnd Steten die do williget||ten gleich wol die suchung wai den Commissarien | tetten sych auch des tages nach folgent gleich|wol verainigetten.

- 28. Kurfürst Johann Friedrich der Grossmütige von Sachsen an Dr. Gregor Brück (37). Torgau freitag nach Felicis 1545 (Jan. 16). Reg. H fol. 603 Nr. 194 Bl. 72b. Konz. von der Hand des kurfürstlichen Kanzleisekretärs Wolf Lauenstein mit Korrekturen des Kurfürsten (gesperrt gedruckt). Gedruckt ohne die Zusätze des Kurfürsten, die Bretschneider nicht lesen konnte, Corp. Ref. V, 653 ff. Nr. 3118. Johann Friedrich der Grossmütige \* 1503, Kurfürst 1532, eins der Häupter des Schmalkaldischen Bundes, 1547 in der Schlacht bei Mühlberg von Karl V. geschlagen und gefangen, der Kurwürde beraubt und auf einen Teil seiner thüringischen Besitzungen beschränkt, 1552 aus der Gefangenschaft befreit, 1554 gestorben, nimmt in diesem Brief, der in die Zeit der religiösen Verhandlungen vor dem Wormser Reichstag von 1545 gehört, zu der sogenannten "Wittenberger Reformation" Stellung. Er pflegte auch sonst einen grossen Teil der ausgehenden Briefe selbst durchzusehen und zu korrigieren, wofür sich im Weimarischen Archive zahlreiche Beispiele finden. Vgl. G. Mentz, Joh. Friedr. d. Grossm., 3 Bde., Jena 1903—1908. Wolf Lauenstein war der erste der Kanzleisekretäre während der ganzen Regierung Johann Friedrichs. Man begegnet seiner Hand unendlich oft in den Akten kursächsischen Ursprungs. Seine Handschrift schien daher besonders geeignet, als Probe der Schreiberhände der Zeit zu dienen. Vgl. Tafel 32 und 43. ¶ Das aber unsere augsburgische confession uf den vhalh, do es darzu gelangete, widerumb ver]neuet myt den anhengen so zu | schlan [=Schmalkalden] doran gemacht | vnd docter martynus In druck | hat ausgehen lassen, || Dann dorJnnen 5 ist | dem Babst vnd, seinem Anhange | [auch], nichs vorschwigen. Solichs | kondten wir vnns nit lassen || misfallen: Dann 5 es were | Allein ein bekendtnus: vnsers | glaubens: ader vorneuunge | desselben, vnnd wurde nit gelklagt, wie dan, zu || augsburgk, auch beschache es dorffte auch der putzer | nit schreyhen man hette | furcht gottes wort 10 weyter | zubekennen vnd ferfolgung vnd | das creutze derhalben zugewartten || so auch es die 10 meynung haben solde | wie wol chrystlichen vnd gut | wer vnd wyr for unsser person weyk [= wenig] schew wysten zu haben, das diegenigen so | myt rechtem hertzen got vnd sein wordt nyt meyntten sonder anders daryn suchten|auch aus der eynung soltten gelassen werden vnd das dye trennung derhalben nyt ahngesehn || wye der puctzer Jm anffank Jn ander artykel fyl gespeyhes [?] darvon 15 Wir zeigen euch | aber . solichs allein zu er|Jnnerung genediger meynung | darumb an, den sachen [nachmachte zutrachten.
- 29 a. Herzog Johann Friedrich der Mittlere an Johann Friedrich den Grossmütigen (27 c. 28). Datum Weymar sontag nach conversionis Pauli anno 1550 (1550 Jan. 26). Reg. K p. 243 OO Nr. 1. Or. Johann Friedrich der Mittlere, ältester Sohn des vorigen, \* 1529, folgte diesem zusammen mit seinem Bruder Johann Wilhelm in der Regierung der ernestinischen Lande. Sein Versuch, durch Beteiligung an der Verschwörung Wilhelms v. Grumbach die von seinem Vater 1547 verlorenen Gebiete wiederzugewinnen, kostete ihn 1567 Thron und Freiheit. Er starb 1595 in kaiserlicher Gefangenschaft. Vgl. A. Beck, Joh. Friedr. d. M., 2 Bde., Weimar 1858. Wülcker ADB XIV, 330 ff. Nachdeme mir euer gnaden geschriben. das ich alwegen e. g. | berichten solte. wie es vmb, meyner genedigen | lieben frawen mutter gesuntheit stunde. Nun | kan ich e. g. nicht bergen, das es mit I. g. nach im || alten stande ist. beweylen ist 5 I. g. vol zu paß, | bisweyllen. mussen sich I. g. widerumb legen, vnd | ist also kein bestand do, Gott mag es sunsten mit | I. g. nach seinnem gotlichen willen schicken den | es ist in dem allerley zubesorgen. So kan || [ich auch e. g. nicht bergen. 10 das mein jungster bruder | etwas hart schwach ist auch ser vervallen.
- 29 b. Herzog Georg der Bärtige von Sachsen an Friedrich den Weisen (27). Geben eylent am freytag nach iudica im XVc und XXII. zcu Dresden (1522 April 11). Reg. N Nr. 32. Or. Gedruckt: Akten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen, herausgeg. v. F. Gess, I, 303. Herzog Georg von Sachsen \* 1471, folgte 1500 seinem Vater Albrecht dem Beherzten, dem Stammvater des albertinischen Hauses. Er ist vor allem durch seinen hartnäckigen Kampf gegen Luther und seine Lehre bekannt geworden, doch darf man darüber seine grossen landesherrlichen Verdienste nicht vergessen. Er starb 1539. Der folgende Brief gehört auch in den Zusammenhang seiner antilutherischen Bestrebungen. Vgl. Flathe ADB VIII, 684 ff. ¶ Hochgborner furst frauntlicher liber vetter | auer lib schreiben nest zcu grim am montag | nach iudica Geben hab ich nechten spat | entpfangen vnd pin gutter hoffnung a. l. || hab zcu allem das man a. lib in dem | zcu vnscholden vfflegen mag gut antwort | des ich och zcu erfarn hoch erfrawt 5

10 vnd sal | a. l. kein zweiffel haben wo ich gut vorant|wortung gwost wor umb a. l. sulchs || in a. l. landen gduldet ich wolt a. l. vnuor|antwort nicht glossen haben. Trag och nicht | zcweiffel das doctor martinus kein witenberg | an a. l. wissen kommen wy ich des ein | [copia gsehen.

- 30. Herzog Moritz von Sachsen an Johann Friedrich den Grossmütigen (27 c. 28). Dresden den 3. Jan. 1542. Reg. H fol. 704 BB, Or. Gedruckt: Politische Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten Moritz von Sachsen, herausgeg. v. E. Brandenburg, I (1900), 287 f. Herzog Moritz \* 1521, Neffe des vorigen, folgte seinem Vater Heinrich dem Frommen 1541 in der Regierung der albertinischen Lande. Bald stand er in den mannigfaltigsten Gebietsstreitigkeiten mit Joh. Friedr. d. Grossm. Obgleich Protestant, liess er sich daher 1546 von dem Kaiser gewinnen und erhielt dafür 1547 die Kurwürde und den grössten Teil des Gebietes seines Vetters. 1552 stand er an der Spitze der Erhebung gegen den Kaiser und rettete dadurch den Protestantismus. Er fiel 1553 im Kampfe gegen Albrecht Alcibiades von Brandenburg. Vgl. E. Brandenburg, Moritz von Sachsen, I, Leipzig 1898; W. MAURENBRECHER ADB XXII, 293 ff. Der vorliegende Brief bezieht sich auf die Vorbereitung des Zuges gegen Heinrich von Braunschweig (35 c). ¶ Hochgeborner furst freuntlicher lieber | vetter euer 5 liebden schreyben haben wir heute dato | zu vnsern handen bekommen vnd | mugen e. l. freuntlichen nit bergen | das die vortrauten perschonen So wir zu der bewusten sachen gebrauchen auch die hendel vnderhanden haben Itzo nit bey vns 10 seynt vnd tzueyffeln nit e. l. werden von vns gnugsam nu||mer vorstanden haben das wir alle|dem So wir zugesaget Redlich nachsetzen | wollen nach vormege vnser an e. l. | dessethalben gethanes schrevben vnd | weyl wir nit eygentlich wissen 15 ab | der Naumburgisse abschit von vnser | aller dreyer zusammenkunfft meldung | thut, wollen wir vns darinne | So balt wir 20 datzu kommen mugen | ersehen auch e. l. mit vnserem eigenen || botten forderlich beantworten vnd | habens e. l. zu freuntlicher und eilender antwort der wir freuntlichen zu dinen gantz willig hinwider nit bergen melgen Datum Dresden den 25 3. Januarij anno etc. | XXXXII.
- Datum Cassel dornstag nach pingsten. ([1529] Mai 20.) Reg. H p. 12 M Bl. 34. Philipp von Hessen \* 1504, regierte unter Vormundschaft seit 1509, selbständig seit 1518. Für die Reformation erklärte er sich 1524 und wurde nun bald ihr tatkräftigster und politisch begabtester Führer, seit 1532 Haupt des Schmalkaldischen Bundes neben Joh. Friedr. dem Grossmütigen. Der Sieg Karls V. brachte auch ihm eine mehrjährige Gefangenschaft. Er starb 1567. Vgl. Friedensburg ADB XXV, 765 ff.; Zeitschr. des Vereins f. hessische Gesch. u. Landesk. N. F. XXVIII. (Festschrift 1904.) Dort auch ein Facsimile. Der Brief führt uns in die Bündnisverhandlungen der evangelischen Stände, die dem Speirer Reichstag von 1529 folgten.

  ¶ Lieber oheym swager vnd gevatter euer liebden hatt gut | wissens was vor eyn abscheyt e. l. vnd | ich mit den stetten zu [nornberg] speyr gehabt | haben vnd genomen itzt schri||ben mir die von nornberg vnd bitten | mich das ich wol sampt e. l. fordern | das margraue Jorge auch mit in die | buntniß kome so es moglich were | nu kan e. l. besser mit im handeln | dan ich darvmb ist meyn frundtlich | byt an e. l. woll die sach bey | margraue Jorg fordern wie e. l. woll | zu thun weys das will ich vor|dienen. Domit sey e. l. got beuolen || der beware e. l. gesunt vnd nach | seynem willen Datum cassel dornstag | nach pingsten | Philips Landgraue zu Hessen et cetera

Da auch Landgraf Philipp die Schriftstücke, die aus seiner Kanzlei ausgingen, häufig selbst zu korrigieren pflegte, gebe ich auch eine Probe solcher Korrekturen:

32. Entwurf für den Gienger Vortrag des Landgrafen von der Hand des Kammersekretärs Simon Bing mit Korrekturen des Landgrafen Philipp (gesperrt gedruckt). 1546 Nov. 10. Pol. Arch. Nr. 919 Bl. 5b. Vgl. Küch I, 577. Gedruckt: W. Möllenberg, Die Verhandlungen im Schmalkaldischen Lager vor Giengen und Landgraf Philipps Rechenschaftsbericht. (Zeitschr. d. Ver. f. hess. Gesch. u. Landesk. N. F. XXVIII.) Kassel 1904, S. 60. Simon Bing nahm beim Landgrafen eine ähnliche Stellung ein wie Wolf Lauensein (28) bei Kurfürst Johann Friedrich. Ich gebe daher auch seine Handschrift als Probe einer Kanzleihand der Zeit. ¶ 3 der drit weg Vertrag vnd anstand | wiwol man sicht das vom kaiser vnd konig | vbel gehalten, So sichet man aber das | hi kein geld [Möllenberg: gold] mehr ist, 5 wurtenbergk || Augspurg, Vlm, Straspurg, beschweren sich | mer geld auszulegen wie sie warlich auch | genug gesthan | Sachssen hat mit im selbst zu thun | das im | nit woll | moglich vorzu|strecken || Ich hab warlich |

ein gross volck von | fremden | knechten in meinem land | habb so vil erlegt || das von mir wenig | 10 mangel wirdet | Die sechsis see vnd | handstet was die | erleget ist wislich || vnd obsie sich | erbietten 15 so kompt | doch solchs geld | vill zu spat | Franckreich leihet nichts || vnd darumb mocht [Möllenberg: mus] 10 aus zweien bosen das | best erwelet sein, | Kant man zum friden komen, er kont ein | jar 2 drei gehalten werden, Inn des | möchten todfell, vil thun, Es kant auch || der keiser also mit auswertigen krigen | zu schaffen krigenn, das er 15 vnser vergess | Bekem man denn friden ader anstand, Inn des | konnt dj Aynung weiter erstreckt, | vnnd mehr leut drein pracht werdenn.

- 33. Herzogin Elisabeth von Rochlitz am Kurfürst Johann Friedrich den Grossmütigen (27 c. 28). Datum dienstag nach Marie entpfengnis 34. (1534 Dec. 15.) Reg. N Nr. 60 Bl. 4 Or. Elisabeth, die Schwester des Landgrafen, \* 1502, seit 1519 vermählt mit Herzog Johann von Sachsen, dem Sohne Georgs, 1537 Witwe, seitdem auf ihrem Wittum Rochlitz wohnend, † 1557, war eifrige Protestantin, aber doch bemüht, zwischen Herzog Georg und den evangelischen Fürsten zu vermitteln, wie auch der folgende Brief zeigt. Die Briefe der temperamentvollen Dame gehören besonders wegen ihrer krausen Orthographie zu den am schwersten lesbaren der Reformationszeit. Zur Sache vgl. Enders X, 101 ff. ¶ Mein frundlicher herzlieber oheim vnd bruder Euer Lieb werden | auß meins fruntlichen lieben hern vnd gemal | schriben vornemen weilger gestal dockter | martteins meinen fruntlichen lieben her vatter || auffenlich in seinen bregetten [== predigten] vorflouchett vnd | 5 gelegter weilges meinen lieben hern vnd gemal ser | beschwerett wo dem also wer mocht auch dey leng | schwosser [== zwischen] beider E l nich zu fruntlichenn willen | gerechgen vnd das vorgenummen wertten || kein solgem martteins das E l auch 10 beschweret der|halben wil ich E l fruntlichen gebeyden haben | E l wol Es im nich gestaden nach dem E l nu vor|dragen yst mit s l vnd s l her vatter das dach | rechtte fruntschaff schwossen aller E l lieben || bleiben mochten Dan ich zu mein 15 hern gesaget | habe das ich nich glab das Es E l gefelt aber [== oder] | das E l Ein wissen darvon hab solges |
- 34 a. Herzogin Maria von Jülich an Kurfürst Johann Friedrich den Grossmütigen (27 c. 28). Geben zo Duysseldorp am sent Johansdach baptist. anno 39. (Düsseldorf 1539 Juni 24.) Reg. H p. 260 Nr. 111, I. Maria, die Erbin von Jülich, Berg und Ravensberg (1491—1543), 1510 vermählt mit Johann von Cleve und Mark, war die Mutter des Herzogs Wilhelm, der 1543 von Karl V. besiegt wurde, der Sibylle, der Gemahlin Joh. Friedr. d. Grossmütigen, und der Anna von Cleve, der bald wieder verstossenen Gemahlin Heinrichs VIII. von England. Auf diese Vermählung bezieht sich auch der folgende Brief, den ich als eine zweite Probe der Damenschrift der Zeit und zugleich als ein Beispiel aus Niederdeutschland gebe.

  ¶ Vnseren fruntlychen groyß [ze vor] vnd wes wyr eren lyeffes und | goytz vermoegen alletzyt zeuoren huych geborender furst | fruntlycher lewer her und soyn ayls vr lieb vnss fruntlycher neygeung | antzeygen lassen wye konigliche würde von engellant vnsser dochte || annen halwen by vr l. doyrch yer geschyckten ansoychung gedan | myt 5 vr l fruntlychem bedencken hawen wyr hawen wyr alles | fruntlycher meynonck von vr l verstanden und wyewaell | wyr yn anseheens [?] der voryger handlungen allerley bedenckens | daynnen gehat dach vß sunderlychem vertruwen daß vr l vynsser || und vnsser kynder wolfart und byste zo raden und zo forderen | genycht wessen we vr l. bedencken nyt affzoslaen.
- 34b. Herzog Ulrich von Württemberg an Landgraf Philipp (31. 32). Datum Wolckenstorf sontag nach Joh. Babtiste 1530. (Wolkersdorf in Oberhessen 1530 Juni 26.) Pol. Arch. Württemberg. Herzog Ulrich \* 1487, folgte 1498 seinem Onkel Eberhard II., regierte zunächst unter Vormundschaft, seit 1503 selbständig, machte sich aber durch seine Gewalttätigkeit so unmöglich, dass der Schwäbische Bund ihn mit Zustimmung des Kaisers 1519 vertrieb. Der Bund verkaufte das Land 1520 an die Habsburger. Erst 1534 gelang es Ulrich mit Hilfe des Landgrafen, es wiederzugewinnen. Während seines Exils war der Herzog zum Protestantismus übergetreten, ihn brachte er nun auch im Herzogtum zur Durchführung. † 1550. Vgl. L. F. Heyd, Ulrich Herzog zu Württemberg, 3 Bde, Tübingen 1841—44; E. Schneider Adb XXXIX, 237 ff. Der folgende Brief ist der vertrauten Korrespondenz des Herzogs mit dem Landgrafen entnommen und zeigt ihn uns als eifrigen Protestanten. ¶ Lieber gefatter ich hab das schreiben des tatum stett freitag nach corpo|ris cristi enpfangen, vnd darin allerlai sonderlich wie ier von | dem teüfell versücht wol verstanden, bleibt bei der warhaitt | gott wirtt eüch nitt verlassen, ich hab wol gedacht es werd || mitt euwern 5 gesellen einsteils zügen wie ier schreibt, es | ist noch schertz soll es aber ernst werden so waist gott wol | wie wier all haltten werden, iedoch (memento mori) will | das nitt hellffen so müs es ie ein blag sein, ich schreib | auch meinem

- schwager hertzog henrichen hieneben wie || eüch firgüdt angesehen, sonderlich das er eüch bey dem weg | woll behaltten damitt ier eüch mitt güten wortten oder | forschlegen nitt verfüren last, sonder stracks bey dem | abschid wie mier von einander genomen bleib, lieber | [gefatter, last mier doch newe zeitung, wie die grossen potentaten mit einander steen, schreiben.
- 35a. Herzog Ernst der Bekenner von Celle und Lüneburg an Magister Franz Burchard. kurfürstlichen Rat, itzund zu Kemnitz (39a) 1546 [Juli 8]. Reg. J. p. 60 C. Nr. 1. Or. Das Datum ergibt sich aus einer Dorsalbemerkung Burchards. Herzog Ernst von Braunschweig, der Stammyater der neuen Häuser Braunschweig und Lüneburg, \* 1407, regierte in Celle seit 1522, † 1546. Er war am sächsischen Hofe und in Wittenberg erzogen und gehörte nebst seinem Bruder Franz zu denjenigen Fürsten, die sich am frühesten der Lehre Luthers angeschlossen hatten. Er war schon an den ersten protestantischen Bündnisbestrebungen beteiligt, unterzeichnete 1520 die Protestation, 1530 die Konfession und war einer der Mitbegründer des Schmalkaldischen Bundes. Im Juli 1546 begab er sich im Auftrage des Bundes zu Herzog Moritz, um einen Versuch zu machen, ihn bei den Verbündeten festzuhalten. In die Zeit dieser Sendung gehört der folgende Brief. Vgl. A. Wrede, Ernst der Bekenner. Halle 1888. (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte XXV.) ¶ liber magister frantz ich wil euch nicht | bergenn das ich alhi vm acht vr itzunder | ankommen bhin, hab aber denn hertzogen | nicht antroffen, kan auch keinenn 5 eigentlichen | grunt erfarrenn whu der hertzog ist, wi wol | der schosser alhi bericht der hertzog shei auff | dem mariennio berge, doch weis ers nicht eigentlichenn, ich bhin aber bedacht geleich widerum auffzusitzenn vnd den hertzogen zu suchenn, das ich heint wils gott nach | [zu yhm komme.
  - 35 b. Herzog Franz von Braunschweig-Lüneburg an Kurfürst Johann Friedrich den Grossmütigen (27 c. 28). Geben zu Stuttgarthen am abent Martini 1541. (1541 Nov. 10.) Reg. H fol. 452 Nr. 161. Or. Herzog Franz, Bruder des vorigen (\* 1508, † 1549), stand wie dieser in sehr nahen Beziehungen zum sächsischen Hofe und gehörte ebenfalls zu den ersten und treuesten fürstlichen Anhängern Luthers. Im November 1541 weilte er im Auftrage des sächsischen Kurfürsten am württembergischen Hofe. ¶ Ich hab Euer gnaden geschrieben das der frantzoß vmb | weynnachten zw auion seyn wyrtht dar hab ich | vnrecht geschrieben Ehr wyrthte zw Dysion seyn | Dar werden dye hauptlewthe zyw yhm kommen. |
- 35 c. Herzog Heinrich d. J. von Braunschweig-Wolfenbüttel an den Rittmeister Plato von Helversen in Hameln. 1543 März 21. Reg. E p. 52 Nr. 109. Or. Heinrich d. J. (\* 1489, regierte seit 1514, † 1568), der erbitterte Gegner Luthers, war in einen solchen Gegensatz zu den Häuptern des Schmalkaldischen Bundes geraten, dass diese ihn 1542 seines Landes beraubten. Zu denen, die in der nächsten Zeit Geld und Truppen für den vertriebenen Herzog aufzubringen suchten, gehörte auch Plato von Helversen. Aber erst der Sieg Karls V. verschaffte dem Herzog die Möglichkeit der Rückkehr. Vgl. Spehr ADB XI, 495 ff.; Fr. Koldewey, Heinz von Wolfenbüttel, Halle 1883. ¶ Lyber plat Ich wyl mich genczlich zu dyr vorsehen | Du werdeß daß best In disser sach thun 5 damitt | daß Ich daß geld bekume daß wyl Ich mein | leben lang vmb dych In allen gaden erkenuen || vnd dyr ein sulche gnad thun daß du beffinden | salt. daß Ich dein gnedeger her sein vnd bleiben | weyl Ich lebe da salt du dych entlich zu vorlassen.
  - 36 a. Graf Albrecht von Mansfeld an Markgraf Georg von Brandenburg. Zettel zu Brief vom 17. Juli 1528. Antwort des Markgrafen gleich darunter geschrieben. Reg. H p. 5 D Bl. 40. Or. Die Antwort des Markgrafen gedruckt: H. v. Schubert, Bekenntnisbildung und Religionspolitik 1529/30, Gotha 1910, S. 81. Auch Graf Albrecht von Mansfeld (1486—1560) gehörte zu den ersten fürstlichen Anhängern der Reformation, an allen wichtigen Ereignissen der Zeit war er beteiligt, man findet ihn fast stets im Gefolge der kursächsischen Politik, ja er erscheint vielfach geradezu als sächsischer Rat und Diplomat, so auch, wenn er sich 1528 im Auftrage des Kurfürsten bemühte, Markgraf Georg von Brandenburg für eine Zusammenkunft mit Kurfürst Johann zu gewinnen. Markgraf Georg der Fromme von Brandenburg-Ansbach und Jägerndorf (\* 1484) hatte sich zwar schon unmittelbar nach dem Wormser Reichstag für Luther erklärt und bald darauf mit der Reformation seines Gebietes be-

gonnen, beteiligte sich auch an der Protestation und unterschrieb die Konfession, aber er konnte sich nicht entschliessen, ein Recht des Widerstandes gegen den Kaiser anzuerkennen, und blieb daher dem Schmalkaldischen Bunde fern. Er starb 1543. Vgl. K. Schornbaum, Zur Politik des Markgrafen Georg 1528—32, München 1906; H. v. Schubert a. a. O.; Markgraf ADB VIII, 611 ff. ¶ an czweiffel seine kurfürstliche gnade werthen auch fast | gern mytt Ener fürstlichen gnaden zw fruntlicher vnder | rethe seyn E. f. g. wylliger | dynner || lis fetterlein mir lassen vns gefallen deas | ir seiner libe alsot zvsribt deomit ein | steacken dronck 5 etc. | Gorg margraf etc. Albrecht graue | zw mansfelt.

- 36 b. Fürst Wolfgang von Anhalt an Kurfürst Johann Friedrich (27 c. 28). Datum Regenspurgk montags nach Judica anno 41. (1541 April 4.) Reg. H p. 372 Nr. 142. Or. Wolfgang von Anhalt (1492—1566) war ebenfalls an allen entscheidenden Schritten der evangelischen Reichstände beteiligt, begann auch schon Mitte der 30er Jahre mit der Reformation seines Landes. Er stand ausserdem als Rat in kursächsischen Diensten und wurde besonders zu Reichstagsgesandtschaften häufig verwandt. So war er auch das Haupt der sächsischen Gesandtschaft im Jahre 1541. Aus seinen Berichten stammt das folgende Stück. Vgl. Mentz, varie; F. Kindscher Adb XLIV, 68 ff. ¶ herczog friderich von peyem hat gestern | zw myttage herczog otte heinrich vnd | den lantgraffen auch mich vnd ecz|liche euer gnaden rette zw gaste gehabt vnd || gutter dinge gewest auch e. g. yn | allem freuntlichem willen gedacht | ist das hercz wy dy wort als ich hof | so 5 meynt ers warlich freuntlich myt | e. g.
- 36c. Graf Wilhelm von Neuenahr an Johann Friedrich den Grossmütigen (27 c. 28.) 1529 Jan. 31.

  Reg. C Nr. 345 Bl. 2. Or. Graf Wilhelm von Neuenahr (1491—1553), durch den Kurprinzen Johann Friedrich 1526 für die neue Lehre gewonnen, spielte eine Rolle als Vermittler zwischen den protestantischen Fürsten, dem Kurfürsten von Köln und den Grafen von Nassau und damit den Habsburgern. Er stand besonders mit Joh. Friedr. dem Grossmütigen in eifriger Korrespondenz. Ein grosser Teil dieses Briefwechsels ist abgedruckt von C. A. Cornelius in der Zeitschr. des Bergischen Geschichtsvereins X. XIV, Bonn 1874. 78. Dort X, 155 auch das folgende Stück. Vgl. Mentz, varie.

  ¶ Item mein gnediger herr hertzog Jorgen vwer fürstlichen gnaden vedtter schrybt | hefftig gegen dockor luytter, es were tzidt | das synne antwort, wa sy anderst zo don | baldt dar off folget sust wurde er vyll misg||onner oeberkomen, dan es 5 scheyndt des | hertzogen schryben. So lang nit dar gegen | gesacht Eynnem oeuerentzegen [?] van dem | loutter gelich, Item myn g. h. van coellen | wirdt Eygenner perschon off den Richs||dach komen versehen mich mentz treir vnd | pfaltz 10 der gelichen, der koninck hat de | woch noch eynnen raedt by in g h gehabt | vnd schrybt seiner gnaden das er gewislich Eygenner | perschon den Richsdag besoechen will off | [denselbegen dach vnd tzit, das er angestaldt ist.

Auf Tafel 37—40 a stelle ich die Handschriften der sächsischen Kanzler der Reformationszeit zusammen. Von dem vielschreibenden Brück gebe ich zwei Proben, eine Reinschrift und ein Konzept.

37 a. Kanzler Dr. jur. Gregor Brück an Johann Friedrich den Grossmütigen (27 c. 28.) Zettel zu Brief aus Wittenberg vom Mittwoch nach Egidii anno XXXVII. (1537 Sept. 5.) Reg. N Nr. 625 Bl. 103 Or. Gregor Heins aus Brück bei Belzig \* 1484, wirkte etwa seit 1519 als Rat und Kanzler Friedrichs des Weisen, vielfach gerade in Reformationsangelegenheiten verwendet. Auch unter Johann dem Beständigen versah er das Kanzleramt, doch trat ihm seit 1528 Beyer (38 a) an die Seite. Später schlug er seinen ständigen Wohnsitz in Wittenberg auf, blieb aber auch unter Johann Friedrich der einflussreichste Ratgeber, der immer wieder zu Gutachten aufgefordert wurde, Konzepte entwarf und korrigierte. Häufig erstattete er auch Bericht über die Vorgänge in Wittenberg. In diesen Zusammenhang gehört auch das Schreiben, dessen Anfang ich gebe. Den Abend seines Lebens verbrachte Brück in Jena. Dort starb er 1557. Vgl. Th. Kolde, Der Kanzler Brück und seine Bedeutung für die Entwicklung der Reformation, Gotha 1874; Ders. RE³ III, 441 ff.; Mentz III, 125. 139 und öfter. Facsimile bei Clemen 8.

¶ Gnedigster her doctor Martinus ßagte | vnd bekante, das er nit gemeint hette | das philippus noch in der fantaseyen | ßo stiff steckte doraus ich verstundt || das Im philippus das schreiben an doctor | Jacob verborgen 5 gehabt, czeigte darpey | vertraulich an, er horte wol allerley | furßorge vnd konth nit wissen | wie philippus am sacrament

10 were || dan er nente es schir nit anders, hielt | es auch fur ein slechte cermoni | hett In langeczeyt nit sehen das | sacrament 15 entpfahen, vnd het | Im argument pracht noch derczeyt, || als er zu cassel bey dem landtgrafen | gewest doraus er vernommen wie | er fast zwingellischer meynung gewest.

- 37 b. Dies Stück zeigt uns Brück als Korrektor von Briefen des Kurfürsten Johann Friedrich. Es ist das Konzept des Briefes Johann Friedrichs an den Landgrafen aus Lochau vom Mittwoch nach Corp. Christi 1540 (Juni 2), dem Brück diese Sätze einfügt. Reg. C Nr. 292 Bl. 103. Vgl. Lenz I, S. 337, 3; Rockwell, 67, 1. ¶ nhun were guth [zu erhaltung e. l. selbst reputacion] zu vermeidung beswerlicher nachrhede | es [were] wurden die sachen In geheym vnd vnvormerglich | der vereelichung [halben], gehalten wie dan 5 auch | die theologi nicht anders [geraten] dan beichtweys || hierin geraten wollen haben, [darumb sy zu] derwegen die zu | offentlicher verteidung [nicht zu] vnd verfechtung | swerlich mugen geraten, wir czeigen es also | aber e. l. keyner andern dan gancz fruntlicher meynung | an, dan e. l. | [seind wir yhe in alweg frundlich zu dinen geneigt.
- 38 a. Dr. jur. Christian Beyer der Aeltere, kursächsischer Kanzler, an Kurfürst Joh. Friedr. (27 c. 28). Datum dinstag nach quasimodogeniti [1534]. (1534 April 14.) Reg. C Nr. 469. Or. Christian Beyer aus Kleinlangheim in Franken hatte in Erfurt und seit 1503 in Wittenberg studiert, 1512 wurde er Nachfolger Scheurls (3) in dessen juristischer Professur, ausserdem war er 1513/14 und öfter Bürgermeister von Wittenberg. 1528 wurde er Kanzler neben Brück, starb aber schon 1535. Vgl. Nik. Müller S. 246 ff. Facsimile bei Clemen 5a. Ueber die Verhandlungen mit England, auf die sich der folgende Brief bezieht, vgl. Mentz II, S. 79.

  ¶ Durchleuchtigister Hochgeborner furst Ewern churfurstlichen | gnaden synd meyn vntherdengste dynst in allem gehorsam | zuuornn Genedigster Chürfurst vnd herr Was| 5 dye Engellender fur red mit Magistro Spalatino || vnd mir gehabt werden ewer churfurstliche gnade von Spalatino || gnedigklich vernhemen, dan ich seyn schrifft geshen | vnd befynd nicht das ichtes sonderlichs aüßglassen. | Dann wir vyll geschreyß 10 mit yn ghabt | von wegen der wort (in eyner solchen großen || sach zueratten) dye sye haben wollen verstehen | vff dye errettung wider den Bapst, vnd |
- 38b. Dr. Melchior von Ossa, kursächsischer Kanzler, an Kurfürst Johann Friedrich (27 c. 28). Nürnberg Sontags letare im XLIII. jar. (1543 März 4.) Reg. E fol. 52 Nr. 109. Or. Melchior von Ossa (1506—1557) aus Ossa bei Geithain i. S. hatte in Leipzig studiert und war dann Rat Herzog Georgs geworden. 1542 liess er sich nach langen Verhandlungen bestimmen, die kursächsische Kanzlerstelle zu übernehmen, doch stellten sich bald mancherlei Meinungsveischiedenheiten zwischen ihm und dem Kurfürsten heraus, so dass er schon 1546 entlassen wurde. Er trat nun in die Dienste des Herzogs Moritz, der ihn 1547 zum Hofrichter ernannte. Von seinen Schriften sind sein Tagebuch ("Handelsbuch") und sein "Testament" zu erwähnen. Eine Ausgabe seiner Schriften bereitet Herr Privatdozent Dr. Hecker in Dresden vor. Vgl. Fr. A. v. Langenn, Doctor Melchior von Ossa, Leipzig 1858; Th. Distel ADB XXIV, 496 ff. Mentz III, S. 139 f. 1543 befand sich Ossa als kursächsischer Vertreter auf dem Reichstage zu Nürnberg. ¶ in grosser eyll Nornberg | Sontags letare Jm XLIII Jhar | Wan 5 wir bey den Julischen | euer churfurstlichen gnaden beuelich nach stehen || werden do werden wir abermals | das kalb ins 10 awge schlahen | Dan es sagen die [keyserischen] | konigischen sie wolten mit den | andern stenden woll vberein || kommen vnd sie bewelen [?] | wan e. churf. g. theten vnd halden | es doruor hessen, solte milder
  - 39 a. Magister Franz Burchard, kursächsischer Vizekanzler, an Kurfürst Johann Friedrich (27 c. 28). Datum Mainz am tag Ciriaci den 8. Augusti anno d<sup>ni</sup> 1543. Reg. H fol. 489 Nr. 168. Or. Franz Burchard (1504—1560) aus Weimar studierte seit 1522 besonders unter Melanchthons Leitung in Wittenberg und hatte bereits einige Jahre neben diesem das Griechische doziert, als er 1536 zum Vizekanzler ernannt wurde. Seitdem wurde er zu den mannigfachsten Geschäften verwandt, wir finden ihn oft als kursächsischen Vertreter auf den Reichstagen, auch wurde er wegen seiner Sprachkenntnisse mit Gesandtschaften nach England betraut. Von 1547 bis zu seinem Tode lebte er in Weimar. Vgl. I. T. L. Danz, Franz Burchard, Weimar 1825; A. Beck II, 109 f.; Mentz III, 139 und öfter. Das folgende Stück entstammt einem Berichte Burchards von einer Reise zum Kaiser im Auftrage des Schmalkaldischen Bundes, vgl. Mentz II, 383.

In Doctor Kop von | straßburg, so neulich In der schickung | In Italien zu keis. mt. gebraucht worden, || [gesagt] bericht, 5 das sich herzog heinrich | dißer rede soll haben vernemen lassen, | Es stehen sein sachen wol, habe von | der keis. mt. gnedigsten bescheidt | erlangt, vnd wan die sachen mit Julich || zu Ende \*bracht hoffe er baldt wider vmb bei seinen abgetodrungen landen vnd | leuthen zu sein, vnd soll allen den | leidt werden die In vortreiben helffen etc.

- Brief mit dem Datum Weimar dinstags nach letare anno 1550. (1550 März 18.) Reg. L fol. 570 Nr. 2. Erasmus von Minckwitz erscheint seit 1545 unter den Räten Johann Friedrichs, wurde aber schon früher, z. B. 1542, zur Visitation des Kammergerichtes verwendet. Er stand seinem Herrn in den ersten Jahren der Gefangenschaft zur Seite, 1550 liess er sich überreden, als Nachfolger Jobsts von Hain (40 a) den Posten des Kanzlers zu übernehmen. Er war nun in der nächsten Zeit Vertreter des Standpunktes des alten Herrn am weimarischen Hofe und musste diesen über die dortigen Vorgänge auf dem Laufenden halten. Auch das folgende Stück entstammt dieser Korrespondenz. Vgl. Beck II, 140; Mentz, varie.

  ¶ Zue Strasburg hatt vnlangst einer geprediget, es | were wider des Babst noch Luthers lere | recht, Aber durch das Interim hette mann | den rechten weg zur selikait troffen, der ist || offentlich In der kirchen gelugen strafft, vnnd | ein 5 solher auflauft worden, das es zue | einer aufrur gerathen, wue herr Jacob Sturm | nicht gethan, Dach haben die Mespfaffen || bei Sonnenschein aus der stad gemust.
- 39 c. Dr. Christian Brück an Johann Friedrich den Grossmütigen (27 c. 28). [1545 nach Mai 9.] Reg. H p. 589 Nr. 191 III. Or. Christian Brück, Sohn Gregors (37), in Wittenberg geboren, hatte dort die Rechte studiert. Seit 1545 wird er gelegentlich zu diplomatischen Sendungen verwendet, unter den Räten finde ich ihn seit 1547 verzeichnet, Johann Friedrich d. M. machte ihn 1556 zu seinem Kanzler. Er wurde in die Katastrophe des Herzogs, an der er selbst einen grossen Teil der Schuld trug, mitverwickelt und 1567 hingerichtet. Vgl. Beck II, 106 f. Das folgende Stück entstammt einem Berichte Brücks über eine Verhandlung zwischen Landgraf Philipp und Herzog Moritz vom 9. Mai 1545. Vgl. Politische Korrespondenz des Herzogs Moritz, herausg. v. E. Brandenburg II, 250 ff. ¶ Demnach undt durch solche des Pebstlichen | Concilij determination wurde auch di | wahre Christliche religion, welche | Eure Churfürstliche undt sein fürstliche Gnaden sampt den andern || Protestirenden undt Einungsverwanten | stenden, angenommen, offendtlich bekandt | 5 undt erhalten, auch als vor ketzerisch | vorfuhrisch, und di do gentzlich abzutilgen | undt lenger nicht zu gedulden, erkandt || und vordampt werden.
- 40 a. Antwort des Kurfürsten Johann Friedrich und des Landgrafen Philipp an die Räte Herzog Moritzens von der Hand des kursächsischen Kanzlers Jobst von Hain. D. in unserm veldtleger vor Moerstedt [Münnerstadt] sontags am tag Jacobi den 25. Julii anno 1546. Reg. J. p. 60 C. Nr. I. Jobst von Hain findet sich unter den Räten Joh. Friedrichs des Grossm. zuerst 1538 genannt, wurde aber mindestens schon seit 1536 diplomatisch verwendet, 1546 wurde er Kanzler als Nachfolger Ossas (38 b), 1549 nahm er den Abschied und starb 1550. Vgl. Mentz, varie. Zur Sache vgl. Pol. Korr. des Herzogs Moritz II, 751, 1.

  ¶ Szo thun wir auch seiner lieb hirmit | zuschicken was das capittel | zu Koln an etzliche des stiffts | Stende geschriben darauß s. l. || [abermals] auch nodtdorfftiglichen ver|nemhen werden, whas | die Kay. Mat. vor einen vngehorsam | meint nem-5 lichen das | mhan sich nicht widerumb || zu der bebstischen religion halten | diselbte annemhen vnd vnser | christhliche religion to verlassen wolle | vnd diweil solchs di rechten | original sein, βo haben wir || diselbten s. l. vmb merers glaubens | wegen 15 originaliter zuzuschicken bedacht.

Ich reihe einige weitere kursächsische Beamte und Räte an:

40 b. Hans von der Planitz an Kurfürst Friedrich den Weisen (27 a). 1522 Jan. 2. Reg. E. fol. 33 b Nr. 68 Bl. 2. Or. Dr. jur. Hans Edler von der Planitz \* ca. 1474, hatte in Leipzig, Ingolstadt und Bologna die Rechte studiert. 1513 trat er als Rat in die Dienste Friedrichs des Weisen, 1516 wurde er Amtmann von Grimma, 1533 Hofrichter am gemeinschaftlichen sächsischen Oberhofgericht. Er starb 1535. Bekannt geworden ist er besonders durch seine glänzend geschriebenen Berichte vom Nürnberger Reichsregiment 1521—23. Auch das folgende Stück, das sich auf eine Unterredung mit Herzog Georg bezieht, ist diesen Berichten entnommen. Vgl. H. v. d. Planitz, Berichte aus dem Reichsregiment in

Nürnberg 1521—23, gesamm. von E. Wülcker, bearb. von H. Virck, Leipzig 1899. Das folgende Stück findet sich dort S. 59 f. ¶ Nach gehabter mallzceytt fyngen seyn fürstliche gnade aber|mals an offentlich von 5 doctor martinus lehr | zw sagen, wie er vorpött gute wergk zw | thün, vnd das keyner durch die gutten wergk || seligk wurde, das hilde seyn g. vor falsch | vnd were nicht, Dogegen ich seynen f. g. | widerpartt hilde, ßo vill yn meynem vorstehen | was, 10 vnd alßo das seyn g. gancz ent|rüst wurden, schluge ich eynen andern || schwangk dareyn, domit von dißer disputacion | abgestanden, vnd seyn f. g. auch zwfriden stünden | wue es sich aber weitter ym regementt | begeben wurde, von dissen 15 ader dergleichen sachen | zw handeln, werde ich will gott nicht vnder||lassen, was mich bedeucht meyn meynungh | auch anzwzceygen, den aldo giltt ydes stym | zwgleich, vnd magk eyn yder was seyne | [vorstantt ist, anzeeygen.

- 41a. Ritter Hans von Minckwitz, kursächsischer Hofmeister, an den Kurprinzen Johann Friedrich (27 c. 28). Speyr dinstag nach misericordias domini 1529. (Speier 1529 April 13.) Reg. E. fol. 37 a Nr. 83 Bl. 87. Or. Hans von Minckwitz erscheint als einer der einflußreichsten kursächsischen Räte unter Friedrich dem Weisen und besonders unter Johann dem Beständigen. Von diesem wurde er am 24. März 1532 zum obersten Hofrat, Hofmeister und Obermarschall, d. h. zum obersten Beamten des Staates ernannt. Auch zu Johann Friedrich dem Großmütigen stand er in sehr nahen Beziehungen, starb aber schon 1534. Vgl. Mentz, varie. Der vorliegende Brief führt uns auf den Speirer Reichstag, über dessen Verlauf M. den Kurprinzen auf dem Laufenden erhielt. ¶ Aber gnediger furst vnd herr In Summa steht | Es darauff das der Mehrteyl Im Ausschus | beschlossen, den Jungsten alhie gemachten abschid | auffzuheben, vnd 5 andre dem gotlichn wordt || frid vnd Eynigkeit. auch allem guten ganntz | Entgegen an die stat zu setzen, Es haben aber | mein gnedigster herr marggraff georg von brandenburgk, | Lantgraff anhald luneburg, osenbrugk, etzlich | graffen, vnd Etzlich stett, nit willigen wollen || vnd artigkell dargegen vbergeben wie euer furstlichen gnaden | als ich hoff allenthalben zukomen werden.
- atb. Ritter Hans von Dolzig, kursächsischer Hofmarschall, an Kurfürst Johann Friedrich den Großm. (27 c. 28). Datum im veltlager zu Tagendorff am dornstag nach Petri et Pauli umb XII uhr des mittags aº dai 1534. (Daugendorf 1534 Juli 2.) Reg. C. Nr. 1069ª. Or. Vgl. J. Wille, Philipp der Großmütige von Hessen und die Restitution Ulrichs von Wirtemberg, Tübingen 1882, S. 206 ff. Johann von Dolzig (Dölzk) war am kursächsischen Hofe aufgewachsen und schon seit 1502 von Friedrich dem Weisen besonders zu finanziellen Geschäften verwandt worden. Seit 1519 bekleidete er das Amt des Hofmarschalls. Unter der Regierung Johann Friedrichs des Großmütigen wird er nicht mehr als solcher bezeichnet, erscheint aber als der erste aller Räte und wurde als solcher auch mit zahlreichen wichtigen Geschäften betraut. 1545 übernahm er die Verwaltung des Amtes Saalfeld, dort lebte er auch nach seiner 1547 erfolgten Entlassung. Er starb 1551 in Leipzig. Vgl. Nik. Müller S. 364 ff.; Mentz, varie. Facsimile bei CLEMEN 16. 1534 war Dolzig beauftragt, dem Landgrafen und Herzog Ulrich die Kadaner Friedensbedingungen zu überbringen. Den Eindruck auf den Herzog schildert der folgende Bericht. der artickelln, die belenung anlangende, das herczog thumb vom hauß osterraich zu emphahen etc. Solchs haben sich Mein 5 gnediger herr von Wirttemberg vast wehe Muttig | vberwynden vnd begeben Mugen, das solche veranderung || vber vorige artickelln eingangen [vnd gewilligt solt werden] | dan Es were yhe gantz ane sein bewilligung Auch | In den andern furslegen der bundesstende, dermassen gar | nicht Erwenth vil weniger Einzurewmen bedacht | gewesen, Wol wer Es auff der vnder-10 schaydt gestanden | Szo kain herczog von Wirttemberg mehr am leben | alßdan erst Solt es osterraich volgen vnd heymfallen etc. | Inhalt dersselben Bondeschen handelsarticke hiebey mit | vberschickt etc.
- 42 a. Hans von Ponikau, kursächsischer Kämmerer, an Hans von Dolzig (41 b). Datum Zerbst mitwoch nach Elisabet a° dni XVC XL. (1540 Nov. 24.) Reg. H. p. 329 Nr. 133. I. Or. Hans von Ponikau (1508—73) bekleidete von 1535—47 das Amt des kurfürstlichen Kämmerers, gehörte außerdem zu den vertrautesten Räten Johann Friedrichs. 1547 wurde er auch militärisch verwendet, fiel dann aber in Ungnade und trat in albertinische Dienste über. Vgl. A. Beck II, 149; Mentz, varie. Der folgende Brief bezieht sich auf das Wormser Religionsgespräch. ¶ Dorumb auch In den kirchen alhie teglich Im gebet | vleissige anManunge zu thun Nit vnderlassen | wirdet, So Sein got hab lobe die gelerten, | die euch zugeordent, vnd von andern vnsern || aignungs vorwandten stenden gegen Wormbs | vorordent, also vorfast vnd Mit gotlicher | schrifft gericht, das sie die hellischen pforten | Nit umbstossen Mögen, Es kom Nuhn | her babst teuf oder Spanische bischoffe || so vorhoff Ich wie es auch gewiß ist, Sie werden | eben also vil gewinnen, als der Satan do | er Cristum In der wüsten vorsuchen tet.

- 42 b. Aufzeichnung des kursächsichen Rates EBERHARD von der Thann über die Eisenacher Verhandlungen in Angelegenheit der Doppelehe. Juli 1540. Reg. C. Nr. 292 Bl. 115. Dr. jur. Eberhard v. d. Thann (1495—1574) aus Vacha studierte in Wittenberg, Erfurt, Bologna, Padua und Freiburg. Seit 1527 war er als Rat und Amtmann in kursächsischen Diensten tätig. Besonders unter Johann Friedrich dem Großmütigen wurde er zu den mannigfaltigsten Aufgaben politischer und kirchenpolitischer Art verwandt, vor allem wenn es sich um Verhandlungen mit dem Landgrafen handelte, in dessen Diensten sein Bruder Alexander stand. Er diente auch noch unter Johann Friedrich d. M. und Johann Wilhelm. Vgl. Beck II, 165 f.; Mentz, varie.

  ¶ Die hessischen Geschicktten haben Freytagks nach Marga|rethe, des Ernwirdigen Doctoris Martini Lutthers antwort | so er des donnerstagks zuuor auff Ire anbringen vnd | berichtt mundtlich gethan erholet schriffttlich gefasset vnd || vorlesen, welches Ihm. D. Martinus vnd licentiatt | Ambßdorff 5 als der gegebner antwortt gemeß nicht haben | mißfhallen lassen, darauff sie dan volgendts ferner | aus beuelh des landtgraffen diesen gegenberichtt freunt|liche suchung vnd bidtt gethan haben.
  - 43. Auf dieser Tafel stelle ich einige Kanzleihände der Zeit zusammen. Vgl. auch 28. 32.
- 43 a. Kurfürst Friedrich der Weise an Hans von der Planitz (40 b). 1522 Febr. 22. Von der Hand des Hieronymus Rudloff (Rudelauf). Reg. E. fol. 33<sup>b</sup> Nr. 68. Or. Gedruckt: H. v. d. Planitz, Berichte aus dem Reichsregiment zu Nürnberg S. 95. Hieronymus Rudloff aus Frankenberg war Sekretär Friedrichs des Weisen, starb 1523. Vgl. Nik. Müller 27, I. ¶ Doctor Martinus sachen halbn, das daruon, [auch] gne|diger meynung, auch sol gehandelt werden etc. | achten wir, das solichs durch das Regement, nit | wo] statlich bescheen mag, darumb wir, lieber || daruon, dan dabey sein wolten, dan du waist | das zu Wormbs. die sach auch 5 furgewest, aber | darynnen entlich nichts ausgericht. das welln | wir dir, als vnnserm diner, gnediger meynung | angezaigt haben,
- 43 b. Johann Maier an Sebastian Aitinger und dessen Antwort. [Naumburg Dez. 1540 oder Jan. 1541.] Reg. H. p. 335 Nr. 134 vol. III. Or. Der Handschrift Johann Maiers begegnet man häufig in den kursächsischen Akten. Damals diente er den kurfürstlichen Räten auf dem Naumburger Bundestag als Sekretär. Vgl. Mentz II, 272 ff. Sebastian Aitinger (\* 1508 in Ulm) hatte früher in ulmischen Diensten gestanden. Im März 1540 wurde er zum Sekretär des Schmalkaldischen Bundes bestellt (Küch I, 325), diente als solcher aber im wesentlichen dem Landgrafen, der ihn gelegentlich auch zu Gesandtschaften verwandte, doch führte er auch die Protokolle auf den Bundestagen. Jan. 1547 sah er sich genötigt, sein Dienstverhältnis aufzukündigen (Lenz III, 480, 1.) Noch in demselben Jahre starb er. Vgl. Strieder I, 16 ff. ¶ Gunstiger lieber her Secretari, meine | hern haben mir beuolhen, das so Ir heint | Im ausschus vortzaichnet, auch von | euch, vnd aus eurm prothocol || abtzutzaichenen, Bith freuntlich wollet | mirs 5 bey gegenwertigem zutzeschicken | unbeschwerdt sein. wil mich | daraus wol richten, vnd solchs | freuntlich vordienen || Johann Maier. | Lieber herr Secretarj. Dieweil gantz vff diße nacht | Im aüßschus nit geschlossen, sonnder allerlay 10 hin vnnd | wider disputiert so hab ich auch nichtzit protocoliert, | sonst sollt Ewr beger billich statt haben: damit | vil guter nacht || Sebastian aitinger

### Tafel 44 und 45 a vereinigen die hessischen Kanzler der Reformationszeit.

44 a. Johann Feige von Lichtenau an Landgraf Philipp (31. 32.) D. 1540 Dec. 12. Pol. Archiv Nr. 556. Or. (Küch I, 339.) Johann Feige bekleidete den Posten des Kanzlers schon unter der Landgräfin Anna seit 1514. (Glagau, Hessische Landtagsakten I, 378, 3.) Unter Philipp dem Großmütigen blieb er die einflußreichste Persönlichkeit bis zu seinem 1543 erfolgten Tode. (Lenz II, 140, 2.) Vgl. Küch varie. Der folgende Bericht entstammt dem Wormser Gesprächstag. ¶ Durchleuchtiger hochgebornner furst gnediger her. | mer oder weither dan Ich Jungst geschrieben hab kan | Ich itzt von der eynen handlung nicht schreiben. | [dan das sich] Aber die handlung der religion stet noch || seltzam [anlasset]. Es vnderstehen (als vnns 5 furgegeben | wirdet. der keiserlich orator granuella. vnd dj | [praesidenten] rehte dj zur praesidentz verordent sein, | aus dem haganawischen abschidt. vnd furschlagk | ganntz vnd gar zufallen, Sie wollen vnns die gesanten || verbinden. vnd verpflichten. 10 desgleichen dj | notarien vnd schreiber. so dj handlung des | gesprechs auffschreiben solten. das wir [von dem] vnd | sie, von dem gespreche nicht sagen, schreiben, | copien geben, oder offenbaren solten.

- 44 b. Dr. Tilemann von Günterode an Heinrich Lersner (45 a) in Augsburg. Datum zu Donauwörth am 8. Okt. 1547. Pol. Arch. Nr. 1138. Bl. 118. Or. (Küch I, 747 f.) Günterode \* 1512, der schon seit 1542 als Rat tätig war, scheint etwa 1545 Nachfolger Feiges geworden zu sein. Er starb Dez. 1550. (Küch I, 644.) Vgl. Strieder V, 163 f. Der folgende Brief gehört in die Zeit der Gefangenschaft des Landgrafen. ¶ Am andern hath mir Mein gnediger furst vndt | herr befoln, ime die historiam 5 Turci|cam pauli iouij, wie die | D. Jonas zue Wittenbergk geteuscht || zuewegen zue brengen. Ist demnach mein | bith wolleth vnbeswereth sein mir | solch tractetlein (wo es zue bekommen) | zue schicken. Khontet ihr aber es | teutsch nicht bekommen, 10 so wollet mir || es zum wenigsten Latine schicken. | bin ich hinwider in allem guten | zue beschulden willig. Datum zue
- 45a. HEINRICH LERSNER an Landgraf Philipp (31. 32). Datum Elsterwerda den 27. April 1547. Pol. Arch. 954 Bl. 65. Or. (Küch I, S. 597.) Gedruckt: M. Lenz, Die Schlacht bei Mühlberg, Gotha 1870, S. 30. Heinrich Lersner (1506—76) erscheint etwa seit 1528 als Kammersekretär des Landgrafen, wird aber bald auch zu diplomatischen Sendungen verwendet, 1542 verwaltete er mit Burchard (30a) zusammen das eroberte braunschweigische Land und nach Günterodes Tode stieg er selbst zum hessischen Kanzler empor. Er bekleidete dies Amt noch Anfang der 60er Jahre neben Reinhard Scheffer. Vgl. Strieder, VII, 492; Lenz varie; Küch, varie. den Auftrag, durch Vermittlung von Herzog Moritz eine Versöhnung der Schmalkaldner mit dem Kaiser zu versuchen. Dadurch wurde er Augenzeuge der Schlacht bei Mühlberg. konig herzog Moriz duc de Alba vnd | der dolmetsch Cursius, Keye Mt ließ gebieten Iderman | solte halten pleiben, zogen 5 keiser, konig, herzog Moriz, duc | de Alb ynd der dolmetsch mit einander die Elb hinab bis || jegen Molbergk, besahen alle gelegenheit, | In des furet des keisers zeugkmeister verborgen 6 stugk | feltgeschuz Jegen molberg In die weiden, da kamen 10 auch | die Spanischen hackenschuzen In di 4000 die Name | Man halb vnd furet sie Ans wasser vf den furt Jegen | Molberg vnd des Churfursten [wasser-Churfursten fehlt bei Lenz] lager, vnd erhob sich ein schwinde | schissens vnd scharmuzelns, vber die Elbe, darnach furete | man das ander teil der Spanischen schuzen auch vf die | Elbe, vnd Namen sie In der Elb 15 ezliche schiffe, des | Churfursten schifbrücken, vnter des ließ der Churfurst sein || fusfolg vnd geschuz voran abziehen, vnd scharmuzelten | seine reisige schuzen vf dem fort, da zoge ein geschwader | schuzen durch die Elbe schossen des Churfursten schuzen zu ruck.

### Auf Tafel 45 b-46 stelle ich die maßgebendsten albertinischen Räte zusammen.

- 45 b. Dr. Georg von Komerstadt an Landgraf Philipp (31. 32). Dresden 3. Aug. 1545. Pol. Arch. Sachsen-Albertinische Linie 1545. Or. Georg von Komerstadt war 1498 zu Meißen geboren, hatte in Leipzig die Rechte studiert. Seit 1537 war er als Rat Herzog Georgs tätig, wurde besonders bei den Verhandlungen mit den Ernestinern verwandt, außerdem bediente sich Georg von Karlowitz, der bis 1545 der leitende Staatsmann unter Moritz war, da er selbst nicht schreiben konnte, seiner Hand. K. blieb dann einer der ersten Räte Moritzens und Augusts, besonders für Bildungsangelegenheiten. † 1559. Vgl. Flathe ADB XVI, 498; Brandenburg I, 348 f. Das vorliegende Stück zeigt ihn bemüht um die Versöhnung der beiden wettinischen Linien. ¶ Durchlauchter hochgeborner furst. Ewern furstlichen | genaden seint meine vnderthenige dinste mit | vleiß zuuor genediger furst vnd herr Ich habe | mehrmalß vnderthenige erynnerung 5 gethan, || das der khurfurst vnd hertzog Moritz zue Sachsen | meine genedigsten vnd genedigen hern zue freuntlicher | ergetzlikeyt zusammen kommen mochten, vnd | hat itzo hanß von ponnikaw an mich vnd | ich wider an ynen geschryben wie e. f. g. || auß beiligenden copeyen zuuornemen.
  - 45 c. Aufzeichnung Dr. Ludwig Fachs' über seinen Vortrag beim Landgrafen am 1. Juli 1546. Pol. Arch. Sachsen-Albertinische Linie 1546 Juli—Dez. Vgl. Pol. Korr. des Herzogs und Kurfürsten Moritz II, 690 ff. 688. Ludwig Fachs (1497—1554) aus Langensalza studierte seit 1512 in Leipzig und war später eins der angesehensten Mitglieder der dortigen Juristenfakultät. Seit 1534 öfters Bürgermeister von Leipzig, wurde er von den Herzögen besonders in juristischen und kirchenrechtlichen Fragen, unter Moritz aber vielfach auch zu Gesandtschaften verwendet. Ende Juni 1546 wurde er an den Landgrafen geschickt, um diesem gegenüber die Haltung seines Herrn zu rechtfertigen. Er war auch schriftstellerisch tätig. Vgl. Brandenburg I, 349. 446; Muther ADB VI, 528 ff.

furstlichen gnaden gemuet, dohyn gericht | bei gottes worte zubleiben, Vnd do | seine f. g. zue vorbleibung vnd obwen|dung, der sorglichen geferlikait, viel || guts, raten vnd befordern konten, | wolten seyne f. g. an irem trewen | moglichem vnd freunth- 5 lichem fleyse | nichts mangeln lassen.

- 46 a. Dr. Simon Pistoris an Herzogin Elisabeth von Rochlitz (33). St. Annaberg Freitag nach Viti 34. (1534 Juni 19.) Pol. Arch. 75 Bl. 6. Or. Dr. Simon Pistoris (1489—1562) aus Leipzig, 1519 Ordinarius der Juristenfakultät in Leipzig, war 1523 Kanzler Herzog Georgs geworden. Er bekleidete dies Amt von neuem unter Moritz, tritt in dessen Zeit aber wenig hervor. 1549 zog er sich ins Privatleben zurück. Vgl. Eisenhart ADB XXVI, 186 ff.; Brandenburg I, 349. In dem vorliegenden Brief finden wir ihn mit um das Zustandekommen des Kadaner Friedens bemüht. ¶ Dye hoffart ist großer dan nach gelegenhayt der sachen | dye Notturfft was wyr sagen der vorzug schadt | Dem Landtgraffen wyl alles nicht helffen wue dan | der Churfurst auff dysßen vorschlag nicht schleust sunder || es allererst an Landtgraffen wyl laßen 5 gelangen ßo | wyrdt es nach lenger vnnd kunt dach wol Schlysen | dyeweyl er von ewre furstliche gnaden genug vorstandts dartzu hat | Darvmb hab e. f. g. ich es nicht wysßen vnangetzeygt | zeu laßen bey eygenem bothenn Dem ich alhyer nicht || hab wollen lasen lohnen vff das ich nicht vormarckt | nach gefragt wurde Es hat aber Mein Gnediger Alter her | E. F. G. 10 schryfft eyn sunderlich wol gefallen gehabt | dan sye Karlwytz yhm nicht hat wysßen zeu verhalten | welchs alles e. f. g. genediglich wolle vermercken || dan e. f. g. vnderthenig zeudynen byn ich altzeyt wyllig | Geben auff Sanct Annenberg 15 freytags nach Viti Im 34.
- 46 b. Christoph von Carlowitz an Hans von Ponikau (42 a.) D. Halle sonnabend nach Ascensionis domini anno XXXX. (1540 Mai 8.) Reg. A. Nr. 347 Bl. 7. Or. Christoph von Carlowitz (1507—74) aus Hermsdorf bei Dresden hatte in Leipzig, Basel und Frankreich studiert, war dann Rat Herzog Georgs, aber auch Albrechts von Mainz und Magdeburg geworden, außerdem Amtmann zu Leipzig. Als solcher diente er Moritz als Rat von Haus aus, spielte besonders bei den Verhandlungen mit den Habsburgern eine massgebende Rolle. In der Zeit Kurfürst Augusts war er ausser für diesen auch für Ferdinand I. und Maximilian II. tätig. Vgl. F. A. v. Langenn, Christoph v. Carlowitz, Leipzig 1854; Brandenburg I, 13 f. und öfters; Flathe ADB III, 788 ff. ¶ Datum In eile zw Halle, Sonnabents nach | Ascensionis dominj Anno XXXX° | Ich wil euch Auch nit bergen, das Ich itzo In | furhaben stehe mich des Magdeburgischen diensts || zuentbrechen, wie ich euch zuuorn Auch | angetzeiget hab, vnd mochte villeicht derhalben | hinaus mussen 5 reiten Ch. von Karlewitz, | Wellet mir mein eilends vnd | vnartig schreiben vorzeihen, Ich || hab es nit konnen abschreiben. 10
- 47 a. Antonius von Schönberg an Kurfürst Johann Friedrich den Großmütigen (27c. 28). Datum Dresden dinstags nach trinitatis des 39. jars. (1539 Juni 3.) Reg. Rr. p. 317 Nr. I 2b Bl. 31. Or. Anton von Schönberg war bei Herzog Georg wegen seines Uebertrittes zum Protestantismus 1533 in Ungnade gefallen, stand darauf einige Zeit in Diensten Johann Friedrichs des Grossmütigen, bis er 1536 der einflußreichste Ratgeber Herzog Heinrichs von Sachsen und dessen Gemahlin Katharina wurde. Moritz entliess ihn sofort, ja er machte ihm einem Prozess wegen eigennütziger Handlungen. Sch. starb zwischen 1552 und 1554. G. MÜLLER ADB XXXII, 259 f. Zum folgenden Brief vgl. Mentz III, 127, 3.

  ¶ Vnd bit vnderthenigklich, dj wolten dj Ratsorde|nungk stellen lassen, Vnd dje szo balt es Euer kurfürstlichen Gnaden | gelegenhejt, forderlich myr gnedigklich zusenden. | Hertzogen Hejnrichen zu Sachsen etc. mejm gnedigen hern hab E. || kf. g. schrejben, Ich Szo fill dj ankunfft der alten | rette, vnd dero vorhaben, Auch des lantgraffen | zu hessen meines 5 gnedigen hern, das Ir f. g. kegen Rochelitz vnd | forder anher verfugen werden, belangedt, vn|derthenigklich angezejgeth, welchs Ir f. g. gantz || freuntlich, von E. kf. G. gemejnt vermerkn. | Es tragen auch Ir f. g. des keinen wissen.
- 47 b. Johann Förster an Gregor Brück (37). Datum Zcell (Celle) den 28. Sept. anno XLV. Reg. H. fol. 600 Nr. 193. Or. Johann Förster (Furster) war Kanzler und einflussreichster Ratgeber Herzog Ernsts des Bekenners von Braunschweig-Lüneburg (35 a); er hat auch an dessen reformatorischer Tätigkeit einen hervorragenden Anteil. Vgl. A. Wrede, Ernst der Bekenner 30 ff. In dem folgenden Brief berichtet Förster über dänische Angelegenheiten.

  ¶ Mein fruntlich dinst zuwor hoechgelarter vnd | Erbarer besonder gunstiger herr vnd frund, wie|waell mir bilich bedenglich, van wejfuelgenden | Saechen zu screiben, oder anzeige zu thün, || Szo bewegt mich doch die getreue vnd vnderthenige | zuneygunge, 5

als ich, wiewaell der geringste | dienner, allezceit In saechen gemeine christ|liche wollfart betreffent gehabt, vnd noch traege, |
10 In sanderheit auch zu denen heubttern vnd || potentatis, die van gats wegen zuuor andern | verardenet vnd gesetzt sein, vnd
von sich selbst | auch christliche zeunejgunge haben, vnsere christ|[liche religion zu furdern

48 a. Bericht Lazarus Spenglers über Luthers Verhör auf dem Wormser Reichstag 1521 Ende April. Nürnberger Stadtbibliothek Cent. V, opp. 34 k Nr. 8 Bl. 13 r. Kopie von Spenglers Hand. Gedruckt: M. M. Mayer, Spengleriana, Nürnberg 1830, S. 53 ff. Vgl. Deutsche Reichstagsakten, jüngere Reihe II, Gotha 1896, S. 886. Lazarus Spengler (1479—1534) aus Nürnberg, seit 1507 Ratsschreiber daselbst, war als solcher und als Mitglied des Rates bald ausserordentlich einflussreich. Er war ein Hauptvorkämpfer der Reformation in Nürnberg, verfasste die Nürnberger Kirchenordnung und war auch schriftstellerisch vielfach für die neue Lehre tätig. Vgl. Brecher ADB XXXV, 118 ff. ¶ Auff den anndern punct. Ob er darauff beharren oder dieselben | pucher widerruffen wollt. hat er gebetten kais. Mt. Churfursten vnd | fursten wollten die sach gnedigklich vermercken. das seine pucher | nit gleichs wesens sein Dann ettliche 5 sein zu Vnndterweisung || deß Volcks, mit rainer Christenlicher leer geschriben. darinnen von | nyemandts Irrthumb vermerckt wurdet, Alls deß auch seine widersacher | gestenndig sein vnd sonnderlich die Bull. welche klarlich sagt vnd | wiewol er ettliche pucher geschriben. darinn die Irrigen vnd verdampten | artickel nit stunden etc. Das er solche pucher widerruffen sollt. wollt || Ime ye nit gepurn. dhweil die durch seine widertail vnd die Bull | alls Christenlich zugelassen wurden.

Auf Tafel **48 b—50** gebe ich die Handschriften der wichtigsten Korrespondenten des Landgrafen in Süddeutschland.

- 48 b. Georg Frölich an den Landgrafen (31.32). Zettel zu Brief vom 18. Okt. 1543. Pol. Arch. Nr. 1438. Or. Gedruckt: Lenz III, 496. Georg Frölich, ca. 1500 geboren, war 1528—36 in der Nürnberger Kanzlei tätig, dann 1537—48 Stadtschreiber von Augsburg und führte als solcher die wichtigsten Korrespondenzen in dieser bewegten Zeit. Karl V. veranlasste seine Absetzung. 1553 trat Frölich in pfalz-neuburgische Dienste. Er starb ca. 1575/76. Vgl. I. Franck ADB VIII, 136 f. M. RADLKOFER, Leben und Schriften des Georg Frölich. (Zeitschr. des hist. Ver. f. Schwaben und Neuburg XXVII, 1900). Seine Briefe an den Landgrafen sind gedruckt bei Lenz III, 492 ff. Ergänzungen bei Küch II, 75 ff. Der folgende schildert die Stimmung nach dem Siege des Kaisers über Jülich. ¶ Ich sieh vnnd merckh wunderbarliche verendrungen der Mennschen synn die kain trawen noch glauben Inn got setzen. Mainen wann es Jhenen oder denen vbel oder wol gee, so seien sie auch vertorben oder | genesen, Ich dennckh an herr friderich Drott eur fürstlichen Gnaden alten Rat | 5 vnd dienner seligen, der sagt vff dem Reichstag zu Augspurg | gegen herr philippo Melanchton vnd anndern die warlich den hasen | Im pusen hetten. Man sollt doch sehen was wir fur ain sach | vnnd fur ainen hauptman hetten. das were Gott 10 selbs vnnd sein | heiligs wortt. man sollt keckh sein, vnnd er het doheim noch | ain harnisch weil er jung gewesen machen lasszn. das wollt er | der plosen leib ainem geben etc. Vnnd nimbt mich furwar | der leut halb, ausser der sach selbs wunder wie sie ytzt so | cleinmuetig seien, da sie so weitt v\u00dfgepreitt vnnd gemeret, | worden. vnnd da ir den sechsten tail 15 nit soviel wolten sie || all bei Gott vnd der warhait pleiben. Ich sorg ich sorg | vnns schmeckh das himelprot nit, wir empfahen grawen darab, | darumb möchten vnns die Egiptischen fleischdopffe zetail werden.
- 48 c. Dr. Konrad Hel an den Landgrafen (31.32). 1537 Jan. 22. Pol. Arch. 1437. Or. (Küch II, 68 ff.) Dr. Konrad Hel war Syndikus der Stadt Augsburg und wurde als solcher vielfach zu Gesandtschaften verwendet. Er stand gleichzeitig auch in einem Dienstverhältnis zum Landgrafen. Seine Korrespondenz mit diesem umfasst die Jahre 1536—47. Vgl. Küch II, 68 ff. Die folgende Notiz bezieht sich auf den Beschluß des Rates zu Augsburg über die Abschaffung der Messe etc. ¶ Zum dritten was 5 meine herrn | ein Erbar Rhat der Statt Augspurg | in religion sachen, vs gottes | willen vnd gnaden gehandlett || das werden Eure Fürstliche Gnaden ab | hiebeyligender ierer erkanthnus | gnediklich vernemen, So wil auch | E. F. G. zu meiner vnderthenigen | 100 ankunfft hierin ferner vnderthenig || bericht vnd anzeygen thun, In summa | alle gutherzigen erfreuen sich in gott | ab diser handlung aber, vnser widerwertigen | sindt dero von herzen erschrocken | dan alle sachen mit hochster bescheydenheyt | gehandlett.
  - 49 a. Dr. med. GEREON SAYLER an Landgraf Philipp (31. 32). Strassburg 1539 Nov. 6. Pol. Arch. 1439 Bl. 1°. Or. Gedruckt: Lenz I, 346. Dr. G. Sayler aus Blumenthal bei Aichach in Bayern († 1563) war seit 1527 als angesehener Arzt in Augsburg tätig, spielte aber auch bei der Durchführung der Reformation dort eine massgebende Rolle und wurde vielfach zu Gesandtschaften verwandt. Sein

Briefwechsel mit dem Landgrafen ist ausgenutzt und grösstenteils gedruckt bei Lenz I, 345 ff. 432 ff.; III, 174 ff.; Nachträge bei Küch II, 77 ff. Das folgende Stück bezieht sich auf die Doppelehe.

¶ Bucerum sicht fur guet an das ich gar mit niemandt | von disem handel rede als treff er Euer furstliche gnade an, | derhalb peradt ich Blaurerum vnd ander will ich als | fur mich selbs, also auch mit den vnsern zw || augspurg, nichtz 5 darvon In E. f. gn. namen reden | pis ich gnedigen pericht hab von E. f. gn. was Bucerus | pey E. f. gn. vnd zw wittenwerg hab ausgericht, doch | will ich nit feiren, vngedacht E. f. gn. namen, mich | zw erkundigen was zwe den sachen moge dienstlich sein || E. f. gn. wolle auch gnediklich einsehen haben damit | der handel dem Bucero nit allain sunder andern mit | Ime 10 auff dem rugg lige, das also sein dienst dest minder | pey seinen widersachern verklainert werde.

- 49 b. Jakob Sturm an Gregor Brück (37). D. Hagenaw freytags den IX. Julii ao XL. Reg. C. Nr. 292 Bl. 308. Or. Vgl. Rockwell S. 72 f. Jakob Sturm (1489—1553) aus Strassburg studierte in Heidelberg und Freiburg. Seit 1524 war er Ratsherr seiner Vaterstadt, seit 1527 wiederholt Stettmeister. Er war der Führer der Strassburger Politik bis zu seinem Tode und leitete sie im Sinne einer auch politisch tatkräftigen Reformation. Vgl. Politische Korrespondenz der Stadt Strassburg im Zeitalter der Reformation I—III, Strassburg 1882—98; K. W. v. Langsdorff, die deutsch-protestantische Politik Jakob Sturms. Heidelb. Diss. Leipzig 1904. Ficker-Winckelmann 6, dort 6. 7. auch Facsimilia. Das folgende Stück bezieht sich auf die Doppelehe des Landgrafen. ¶ Hochgelerter gunstiger lieber her Euch seyen mein | gutwillig dienst zuuor, Ich hab ewer schreyben | vnd wie die sach douon Ir zu Schmalkalden vff | dem kirchhoff mit mir rede gehabt, jetziger zeyt || standen, mitt beschwertem gemut vernommen, | Vnd wie sy mir von anfang nie gefallen, also | will mir auch alles so dorauß volget nitt gefal|len, dan was grosser ergernus vnd abfals do|durch verursacht will werden, das vernemme ich || taglich, auch bey denen die vnser Religion to zum | hochsten verwant vnd gunstig sind, derhalben so | khan ich kheins wegs raten das sich mein gnedigster her | in das offen begebe vnd die sach vor der welt | zu bekhennen vnd verthädingen vnderstande.
- 50 a. Sebastian Schertlin von Burtenbach an den Landgrafen (31.32). 1546 Juni 22. Pol. Arch. Nr. 840 Bl. 122. (KÜCH I, 524.) Sebastian Schertlin von Burtenbach (1496—1577) aus Schorndorf, seit 1518 als Kriegsmann tätig, 1527 unter Frundsberg am Zuge gegen Rom beteiligt, 1531 in Diensten der Stadt Augsburg, schloss sich im Laufe der 30er Jahre immer enger an die Schmalkaldner, besonders den Landgrafen an und nahm als Führer der Truppen der oberdeutschen Städte am schmalkaldischen Kriege einen hervorragenden Anteil. Nach dem Siege des Kaisers musste er einige Jahre in der Schweiz und in Frankreich eine Zuflucht suchen, erlangte aber 1553 Amnestie und lebte nun zurückgezogen auf seiner Besitzung Burtenbach und in Augsburg. Vgl. seine Selbstbiographie, herausgeg. von О. F. H. Schönhuth, Münster 1858; VON HEGAUR, München 1910. A. STERN ADB XXXI, 132 ff. Das Stück, das ich gebe, gehört in die ersten Anfänge des schmalkaldischen Krieges. ¶ So werden Euer fürstliche gnaden nuemer vnd ane Zweifel wol wissen was grosser werbung die | Ka. Mat. an vil vil enden hat, vnd | wie alle sachen schon vber vnns gerichtet | seind, 5 man hat vns also heflich betrogen | das vns schier die böste knecht alle aufs | hannden seind komen, Die musterplätz | seind Rings vmb vns geschlagen, auf | wenig meil wegs, Die von augspurg || rueren all ir macht, Ich nimm an was | stang ertragen 10 mag, Die von Vlme vnnd alle stett dergleichenn, hertzog | vlrich tröst vnns wol vnnd macht | ain starcken lauff auf geppingen, wir | wollen als ich hoff noch in 8 tagen.
- 50 b. Leonhard von Eck an Landgraf Philipp (31. 32). 1541 Nov. 23. Pol. Arch. Nr. 1455 Bl. 18. Küch II, 107. Vgl. Lenz III, 189, 2. Leonhard von Eck († 1550) aus altem bayrischen Geschlecht hatte in Ingolstadt und Siena die Rechte studiert. 1519 wurde er Kanzler Herzog Wilhelms IV. von Bayern und blieb nun 30 Jahre lang der eigentliche Leiter der bayrischen Politik. Durch seine Hände gingen daher auch die Verhandlungen über eine Verbindung Bayerns mit den Protestanten gegen die Habsburger, die er trotz aller Abneigung gegen die neue Lehre beförderte. Vgl. Lenz varie. Dort auch sein Briefwechsel mit dem Landgrafen ausgenutzt. Kluckhohn ADB V, 604 ff. ¶ Durchleuchtiger hochgeporner fürst und her. euem fürstlichen gnaden sein mein untertenig | dinste alzeyt zuuor bereyt. genediger her. an hewt hab Ich eur f. g. | schryben, daneben, meinen sondern freundt docter gereon. von eur f. g. | wegen. untertenigklich gehort. und bedanckh mich untertenigklich des || genedigen vertreulichen anzeygens. D(ie)[?] ungnaden, darInen Ich gegen | meinen gn. 5 hern etc. steen soll, darauf gibe Ich euern f. gn. disen bericht | das Ich mich pej meiner gnedigen hern khainer ungnad vertrost nach | weyss. Ich hette auch Iren f. gn. khain ursach gegeben nach verschuldt. | Ire f. gn. prauchen mich auch In Irer f. gn. gehaimesten raten || und vertranen, wie vor, welchs mir die vermuetung gibt. | das dieJhenen, so sich dergestalt 10 pej euern f. gn. vnd andern. | angeben, desterweniger glauben haben werden.

### REGISTER

(Hier sind auch die Personen verzeichnet, die nur durch ihre Namensunterschrift vertreten sind.)

Aepinus, Joh. 8. Agricola, Joh. 14. Agricola, Steph. 7. Aitinger, Seb. 43. Amsdorf, Nic. 7. 11. Amsterdamus, Joh. 8. Anhalt, Wolf v. 36. Aurifaber, Joh. 15. Beyer, Chr. v., d. Ae. 38. Bing, Simon 32. Blaurer, Ambr. 8. Brandenburg, Georg Markgraf von 36. Braunschweig - Lüneburg, Ernst Herzog von 35. — Franz Herzog von 35. Braunschweig-Wolfenbüttel, Heinrich d. J., Herzog von 35. Brenz, Joh. 9. Brixius 7. Brück, Chr. 39. — Gregor 37. Bucer, Martin 7. 23. Bugenhagen, Joh. 7. 8. 10. Bullinger, Heinr. 26. Burchard, Frz. 39. Caelius, Mich. 8. Calvin, Joh. 25. Camerarius, Joachim 18. Carlowitz, Chr. v. 46. Corvinus, Ant. 8. 21. Cruciger, Casp. 11.

Dietrich, Veit 7. 16. Dolzig, Hans v. 41. Draconites, Joh. 7. Eber, Paul 18. Eck, Leonh. v. 50. Edenberger, Lucas 18. Erasmus, Desid. 1. Faber, Wendal. 8. Fachs, Ludw. 45. Fagius, Paul 8. Feige, Joh. 21. 44. Figenbotz, Conr. 7. Flacius, Matth. 17. Förster (Furster), Joh. 47. Fontanus, Joh. 8. Frölich, Georg 48. Geltner, Peter 8. Günterode, Til. v. 44. Hain, Jobst von 40. Hausmann, Nik. 17. Hel, Konr. 48. Helt, Georg 8. Hessen, Philipp Landgraf von 31. 32. Hutten, Ulr. v. 3. Jonas, Justus 10. Jülich, Maria Herzogin von 34. Karlstadt, Andreas Bodenstein von 13. Komerstadt, Georg v. 45. Kraft, Adam 21.

Kymaeus, Joh. 21. Lauenstein, Wolf 28. Lening, Joh. 21. Lersner, Heinr. 45. Linck, Wenz. 20. Luther, Martin 4, 5. Maier, loh. 43. Major, Georg 13. Mansfeld, Albrecht Graf von 36. Mathesius, Joh. 15. Melander, Dion. 8, 21. Melanchthon, Phil. 6. 8. Minckwitz, Erasm. v. 39. — Hans v. 41. Münzer, Thomas 19. Mutian, Konr. 2. Myconius, Frid. 8. Neuenahr, Wilhelm Graf von 36. Oekolampad, Joh. 23. Oemcken, Ger. 7. Oettinger, Konr. 8. Osiander, Andr. 7. 19. Ossa, Melchior v. 38. Pirkheimer, Wilib. 3. Pistoris, Simon 46. Pistorius, Friedr. 22. Planitz, Hans v. d. 40. Ponikau, Hans v. 42. Reuchlin, Joh. 2. Rhegius, Urbanus 7. 22.

Rhodius, Paul 7. Rörer, Georg 16. Rudloff, Hieronym, 43. Sachsen-Albertiner: Elisabeth, Herzogin von Rochlitz 33. Georg 20. Moritz 30. Sachsen-Ernestiner: Friedrich d. W. 27. Johann d. Best. 27. Johann Friedrich der Grossmütige 27, 28. Joh. Friedrich der Mittlere 20. Sayler, Gereon 49. Schenk, Jak. 14. Schertlin, Seb. 50. Scheurl, Chr. 4. Schlaginhauffen, Joh. 8. Schneeweiss, Simon 8. Schnepff, Erh. 7. 20. Schönberg, Ant. v. 47. Sleidan, Joh. 26. Spalatin, Georg. 7. 12. Spengler, Laz. 48. Sturm, Jak. 49. Thann, Eberh. v. d. 42. Wolfhart, Bonif. 8. Württemberg, Ulrich Herzog von 34. Zwingli, Huldreich 24.



## TABYLAE IN VSVM SCHOLARVM

## EDITAE SVB CVRA IOHANNIS LIETZMANN

Außer dem vorliegenden Bande sind bisher erschienen:

- 1. SPECIMINA CODICVM GRAECORVM VATICANORVM collegerunt PIVS FRANCHI DE' CAVALIERI et IOHANNES LIETZMANN. 1910. XVI S. 50 Tafeln in Lichtdruck. Geb. in Leinenband 6 M. Auf Karton gedruckt in ganz Pergament 12 M.
- PAPYRI GRAECAE BEROLINENSES collegit WILHELM SCHVBART. 1911. XXXIV S.
   Tafeln in Lichtdruck. Geb. in Leinenband 6 M. In ganz Pergament 12 M.
- SPECIMINA CODICVM LATINORVM VATICANORVM collegerunt FRANCISCVS EHRLE

   J. et PAVLVS LIEBAERT 1912, XXVI S. 50 Tafeln in Lichtdruck gebunden in Leinen 6 M., in ganz Pergament 12 M.
- 4. INSCRIPTIONES LATINAE collegit ERNESTVS DIEHL. 50 Tafeln in Lichtdruck. Auswahl lateinischer Inschriften von den Anfängen bis zum Ende des Mittelalters.

In Vorbereitung sind ferner:

- BIBELATLAS bearbeitet von EBERHARD NESTLE. Auswahl berühmter und historisch bedeutsamer Handschriften und Drucke der Bibel in allen Sprachen.
- INSCRIPTIONES GRAECAE collegit OTTO KERN. 50 Tafeln in Lichtdruck als Hilfsmittel zum Studium der griechischen Epigraphik.
- VASENKUNDE bearbeitet von ROBERT ZAHN. Ca. 40 Tafeln in Lichtdruck, darunter mehrere in Farben. Musterbeispiele der verschiedenen griechischen Vasengattungen von der trojanischen Periode bis in die römische Kaiserzeit, vornehmlich nach den Beständen des Berliner Museums.
- ANTIKE PORTRÄTS bearbeitet von RICHARD DELBRÜCK. Ausgewählte Porträtköpfe auf 60 Lichtdrucktafeln.

DIE KRETISCH-MYKENISCHE KULTUR bearbeitet von KURT MÜLLER.

DELPHI bearbeitet von GEORG KARO.

GRIECHISCHE BÜHNENALTERTÜMER bearbeitet von MARGARETE BIEBER.

ATHEN bearbeitet von KURT MÜLLER.

ALTCHRISTLICHE KUNST bearbeitet von RICHARD DELBRÜCK und HANS LIETZMANN.

| Eine<br>ständnisses für | hochwillkommene Gab<br>Handschriftenforschun | e in meist<br>g in den K | terhafter /<br>Kreisen de | er Studierend | len siche | eine Belebung<br>rausgehen wird<br>GISCHE LITER |            |             |       |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------|------------|-------------|-------|
|                         |                                              |                          |                           |               | HLULU     | GISCHE LITER                                    | AIUIZLIIUN | G 1911, 141 | 1. 0. |
|                         |                                              |                          | _                         |               |           |                                                 |            |             |       |

Auszüge aus Besprechungen zu Nr. 1:

Ein ausgezeichnetes und außerordentlich billiges Hilfsmittel zum Studium der griechischen Paläographie.
BIBL. ZEITSCHRIFT 1911, Heft 1.

Die gut ausgeführten Schrifttafeln beginnen mit Proben des 4. bis 6. Jahrhunderts n. Chr., zeigen die verschiedenartigen Schrifttypen bis zum Jahre 1565 und gewähren somit ein willkommenes Hilfsmittel für philologische und theologische Seminare auf dem Gebiete der griechischen Paläographie. "LITERARISCHES ZENTRALBLATT" 1911, Nr. 11.

L'album, d'une exécution matérielle parfaite, d'un format commode, est destiné à l'enseignement de la paléographie grecque. "REVUE DES ETUDES ANCIENNES".

# Allgemeine Religions-Geschichte

von Conrad von Orelli

Zweite Auflage in zwei Bänden
Der erste Band liegt vollständig vor
gediegen in Halbfranz gebunden 12 Mark

Band I umfaßt außer der orientierenden Einleitung die Religionen der Chinesen und Japaner, sowie der übrigen mongolischen Völker. Ferner die Religion der alten Aegypter; dann die der Babylonier und Assyrer, an welche sich die der Westsemiten, Aramäer, Kanaanäer usw. anreihen, mit Berücksichtigung ihrer Verhältnisse zur Religion Israels und zum Christentum. Ferner wird hier behandelt der Manichäismus und die Mandäische Religion. Endlich die arabische, insbesondere der Islam, bis auf die Neuzeit.

## Aus den vorläufigen Besprechungen der zweiten Auflage:

Nicht nur die Theologen und die Missionare, sondern viele denkende und gebildete Christen überhaupt haben in einer Zeit, da die Beziehungen der Völker zueinander immer mannigfaltiger werden, das Bedürfnis, sich mit den außerchristlichen Religionen zu beschäftigen, um als Gewinn solcher Arbeit sich ihres christlichen Besitzes klarer bewußt zu werden und zu freuen und dem Sehnen der Völkerwelt nach dem lebendigen Gott ein Herz voll Liebe und eine helfende Hand entgegenzustrecken. Ein sicherer Wegweiser ist dazu nötig. Das Orelli'sche Werk, das jetzt in zweiter Auflage neu bearbeitet und erweitert zu erscheinen beginnt, bietet uns eine gute Einführung in die einzelnen Religionen der Menschheit.

Von der neuen Auflage der Religionsgeschichte unseres Baseler Professors Orelli liegt nun die zweite Lieferung vor. Sie gibt zunächst eine Darstellung der religiösen Verhältnisse in Japan. Daran schließt sich die ägyptische Religion; und mit der Religion der Babylonier und Assyrer beginnt ein neuer Abschnitt, ein Hauptabschnitt, der den Titel trägt: Semitische Familie.

Von der "Allgemeinen Religionsgeschichte" von Conrad von Orelli ist eine zweite Auflage im Erscheinen begriffen, die infolge nötiger Erweiterungen auf zwei Bände verteilt werden soll. Der höchst gediegenen und zusammenfassenden Arbeit werden unter Studierenden und Pfarrern, deren Bedürfnisse der Verfasser in erster Linie im Auge hat, aber auch sonst unter Gelehrten und Gebildeten viele neue Freunde erwachsen.

Revue internationale de Théol., Bern.

In unseren Tagen regt sich unter den Gebildeten ein sehr lebhaftes Interesse für die Religionsgeschichte, schon deshalb, weil die Theologie und auch andere Wissenschaften sich diesem Forschungsgebiet viel mehr als früher zugewandt haben, dann aber auch deshalb, weil uns die Religionen der ganzen Welt durch die Missionsarbeit seit 100 Jahren ganz anders näher gerückt sind als vordem. . . Es ist darum von hohem Wert, eine gute wissenschaftliche Darstellung der Religionsgeschichte zur Verfügung zu haben. Eine solche bietet das schon bekannte, jetzt in zweiter Auflage erscheinende Buch von Orelli. Wenn der Verfasser auch in erster Linie Studierende und Pfarrer im Auge hat, so behandelt er doch den Gegenstand so, daß jeder Gebildete das Buch mit Interesse studieren und verstehen kann. Für die Bibliotheken von Missionskonferenzen und -Vereinen sowie von Anstalten sei es besonders empfohlen.

Herrnhut, Niesky.

Das hervorragende Werk ist durch neuen Stoff vermehrt. In erster Linie für die Bedürfnisse der Studierenden und Pfarrer bestimmt, will es doch das Ziel festhalten, auch den Gebildeten anderer Stände und vor allem den Freunden der Mission ein lebendiges Bild der einzelnen Religionen zu vermitteln.

...... Nur das sei heute schon gesagt: man versteht nicht nur die Missionsarbeit besser, wenn man außer dem allgemeinen Begriff von "armen Heiden" etwas Genaueres über die bei den Heiden herrschenden religiösen Vorstelfungen weiß, sondern man merkt auch etwas von der unter allem Schutt des Aberglaubens und der Gottentfremdung noch spiirbaren Gottesebenbildlichkeit des Menschen heraus, wenn man z. B. die chinesischen Weisen, Laotse und Kongtse (Konfuzius) kennen lernt, von denen diese erste Lieferung erzählt. Für Missionäre und gar solche, die es werden wollen, ist es unerläßliche Bedingung, daß sie die Geistesrichtungen kennen, mit denen sie sich auseinanderzusetzen haben. Solchen sei das Werk bestens empfohlen.

Der Missions- und Heidenbote Neukirchen.

Daß von diesem vortrefflichen Lehrbuch eine neue Auflage nötig geworden ist, darf mit großer Freude begrüßt werden, da es die einzige großangelegte Religionsgeschichte ist, die den Stoff in einheitlicher Bearbeitung bringt. In anderen ähnlichen Werken haben sich Spezialisten in die Arbeit geteilt. Außerdem liefert das Buch den erfreulichen Beweis, daß auch diese modernste, fast ganz in kritischen Händen liegende Wissenschaft von durchaus offenbarungsgläubigem Standpunkt aus bearbeitet werden kann. So feinsinnig, wie der Baseler Theologe seine alttestamentlichen Propheten ausgelegt hat, geht er hier den Religionen des fernen Ostens nach. China und Japan werden uns mit scharfer Hervorhebung der uralten monotheistischen Elemente in gründlicher und dabei lesbarer Darstellung vorgeführt. Es folgt die Darstellung der ägyptischen und der Anfang der assyrischen Religion. Der zweite Band soll von Ostern 1912 ab erscheinen. Neue Preußische (Kreuz-) Zeitung, Berlin.

Bei der wachsenden Bedeutung dieser noch jungen, aber anspruchsvollen Wissenschaft, die erst jüngst Salomon Reinach (Paris) in seinem leider allzu rasch populär gewordenen "Orpheus" für den Antiklerilismus und das verwegenste Freidenkertum in Anspruch genommen hat, ist es zu begrüßen, daß das in seiner Art vorzügliche Handbuch der Allgeinen Religionsgeschichte von Conrad von Orelli (Basel) in neuer erweiterter Auflage angekündigt wird. Der Verfasser gehört zu den — leider wenig zahlreichen — Gelehrten, die auf positiv christlichem Standpunkt stehen und nicht mit dem Strom der Zeit schwimmen.

## KLEINE TEXTE FÜR VORLESUNGEN UND ÜBUNGEN

HERAUSGEGEBEN VON HANS LIETZMANN

- I DAS MURATORISCHE FRAGMENT und die monarchianischen prologe zu den evangelien, herausgegeben von Prof. D. Hans Lietzmann. 2. Aufl. 16 S. 0.30 M.
- 2 DIE DREI ÄLTESTEN MARTYROLOGIEN, hrsg. v. Prof. D. Hans Lietzmann. 2. Aufl. 18 S. 0.40 M.
- 3 APOCRYPHA I: Reste des Petrusevangeliums, der Petrusapocalypse und des Kerygma Petri, herausgegeben von Prof. Lic. Dr. Erich Klostermann. 2. Aufl. 16 S. 0.30 M.
- 4 Ausgewählte Predigten 1: Origenes Homilie X über den propheten Jeremias, herausgegeben von Prof. Lic. Dr. Erich Klostermann. 16 S. 0.30 M.
- 5 LITURGISCHE TEXTE 1: Zur Geschichte der orientalischen Taufe und Messe im 2. und 4. jahrhundert, ausgewählt von Prof. Lic. Hans Lietzmann. 2. Aufl. 16 S. 0.30 M.
- 6 DIE DIDACHE, mit kritischem apparat herausgegeben von Prof. Lic. Hans Lietzmann. 2. Aufl. 16 S. 0.30 M.
- 7 Babylonisch-Assyrische Texte, übersetzt von Prof. Dr. Carl Bezold: 1 Schöpfung und Sintflut. 2. Aufl. 24 S. 0.40 M.
- 8 APOCRYPHA II: Evangelien, hrsg. v. Prof. Lic. Dr. Erich Klostermann. 2. Aufl. 21 S. 0.40 M.
- 9 PTOLEMAEUS BRIEF AN DIE FLORA, herausgegeben von Prof. D. Dr. Adolf Harnack. 10 S. 0.30 M.
- 10 DIE HIMMELFAHRT DES MOSE, herausgegeben von Prof. Lic. Dr. Carl Clemen. 16. S. 0.30 M.
- II Ароскурна III: Agrapha, slavische Josephusstücke, Oxyrhynchusfr. 1911, herausgegeben von Prof. Dr. Erich Klostermann. 2. Aufl. 26 S. 0.50 M.
- 12 APOCRYPHA IV: Die apokryphen briefe des Paulus an die Laodicener und Korinther, herausgegeben von Prof. D. Dr. Adolf Harnack. 23 S. 0.40 M.
- 13 Ausgewählte Predigten II: Fünf festpredigten Augustins in gereimter prosa, herausgegeben von Prof. Lic. Hans Lietzmann. 16 S. 0.30 M.
- 14 GRIECHISCHE PAPYRI, ausgew. u. erkl. v. Prof. D. Hans Lietzmann. 2. Aufl. 32 S. o.80 M.
- 15/16 Der Propнet Amos, Hebräisch und Griechisch, herausgegeben von D. Johannes Meinhold und Prof. Lic. Hans Lietzmann. 32 S. 1.— М.
- 17/18 SYMBOLE DER ALTEN KIRCHE, ausgewählt von Prof. Lic. Hans Lietzmann. 32 S. o.80 M.
  - 19 Liturgische Texte II: Ordo missae secundum missale Romanum, herausgegeben von Prof. Lic. Hans Lietzmann. 32 S. 2. Aufl. 0.80 M.
    - 20 Antike Fluchtafeln, ausgewählt und erklärt von Prof. Dr. R. Wünsch. 2. Aufl. 31. S. 0.70 M.
    - 21 DIE WITTENBERGER U. LEISNIGER KASTENORDNUNG 1522, 1523, herausgegeben von Prof. Lic. Hans Lietzmann. 24 S. 0.60 M.
- 22/23 DIE JÜDISCH-ARAMÄISCHEN PAPYRI AUS ELEPHANTINE sprachlich und sachlich erklärt von Prof. Lic. Dr. W. Staerk. 2. Aufl. 38 S. 1.30 M.
- 24/25 MARTIN LUTHERS geistliche lieder, hrsg. von Prof. Dr. Albert Leitzmann. 31 S. o.60 M. 26/28 LATEINISCHE CHRISTLICHE INSCHRIFTEN mit einem anhang jüdischer inschriften, ausgewählt und
- erklärt von Prof. Dr. Ernst Diehl. 48 S. 1.20 M.

  29/30 Res Gestae divi Avgvsti, herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Diehl. 2. Aufl. 40 S. 1.20 M.
- 31 ZWEI NEUE EVANGELIENFRAGMENTE, hrsg. u. erklärt v. Prof. D. D. H. B. Swete. 15 S. 0.40 M.
- 32 ARAMÄISCHE URKUNDEN zur Geschichte des Judentums im VI und V Jahrhundert vor Chr. sprachlich und sachlich erklärt von Prof. Lic. Dr. W. Staerk. 16 S. o.60 M.
- 33/34 Supplementum Lyricum, neue bruchstücke von Archilochus Alcaeus Sappho Corinna Pindar, ausgewählt und erklärt von Prof. Dr. Ernst Diehl. 2. Aufl. 44 S. 1.20 M.
  - 35 LITURGISCHE TEXTE III: Die konstantinopolitanische messliturgie vor dem IX jahrhundert: übersichtl. zusammenstellung d. quellenmaterials, von Dr. Anton Baumstark, 16 S. 0.40 M.
  - 36 LITURGISCHE TEXTE IV: Martin Luthers Von ordnung gottesdiensts, Taufbüchlein, Formula missae et communionis 1523, herausgegeben von Prof. D. Hans Lietzmann. 24 S. 0.60 M.
  - 37 LITURGISCHE TEXTE V: Martin Luthers Deutsche Messe 1526, herausgegeben von Prof. D. Hans Lietzmann. 16 S. 0.40 M.
- 38/40 ALTLATEINISCHE INSCHRIFTEN, ausgewählt von Prof. Dr. Ernst Diehl. 64 S. 1.80 M.
- 41/43 FASTI CONSULARES IMPERII ROMANI von 30 v. Chr. bis 565 n. Chr. mit kaiserliste und anhang, bearbeitet von Willy Liebenam. 128 S. geh. 3 M., gbd. 3.40 M.
- 44/46 MENANDRI reliquiae nuper repertae edidit Prof. Dr. S. Sudhaus. 65 S. 1.80 M., geb. 2.20 M.
- 47/49 LATEINISCHE ALTKIRCHLICHE POESIE, ausgewählt von Prof. D. Hans Lietzmann. 64 S. 1.50 M.
- 50/51 URKUNDEN ZUR GESCHICHTE DES BAUERNKRIEGES UND DER WIEDERTÄUFER, herausgegeben von Prof. Dr. H. Böhmer. 36 S. o.80 M.
- 52/53 FRÜHBYZANTINISCHE KIRCHENPOESIE I: Anonyme hymnen des V—VI jahrhunderts ediert von Dr. Paul Maas. 32 S. 0.80 M.
  - 54 KLEINERE GEISTLICHE GEDICHTE DES XII JAHRHUNDERTS, herausgegeben von Prof. Dr. A. Leitzmann. 30 S. o.80 M.
  - 55 Meister Eckharts buch der göttlichen tröstung und von dem edlen menschen (Liber Benedictus), herausgegeben von Prof. Dr. Philipp Strauch. 51 S. 1,20 M.

## A. MARCUS UND E. WEBER'S VERLAG IN BONN

- 56 POMPEIANISCHE WANDINSCHRIFTEN UND VERWANDTES, ausgewählt von Prof. Dr. Ernst Diehl. 60 S. 1.80 M.
- 57 ALTITALISCHE INSCHRIFTEN, ausgewählt von Privatdozent Dr. H. Jacobsohn. 32 S. o.80 M.
- 58 ALTJÜDISCHE LITURGISCHE GEBETE, ausgewählt und mit kurzen einleitungen herausgegeben von Prof. D. Dr. W. Staerk. 32 S. 1. - M.
- 59 DER MISCHNATRAKTAT BERAKHOTH IN VOKALISIERTEM TEXT mit sprachlichen und sachlichen bemerkungen von Prof. D. Dr. W. Staerk. 16. S. 0.60 M.
- 60 EDUARD YOUNGS Gedanken über die Originalwerke in einem Schreiben an Samuel Richardsohn, übersetzt von H. E. von Teubern, herausgegeben von Dr. Kurt Jahn. 46 S. 1.20 M.
- 61 LITURGISCHE TEXTE VI: Die Klementinische liturgie aus den Constitutiones apostolorum VIII nebst anhängen, herausgegeben von Prof. D. Hans Lietzmann. 32 S. o.80 M.
- 62 VULGÄRLATEINISCHE INSCHRIFTEN, herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Diehl. 4.50 M., geb. 5.— M.
- 63 GOETHES ERSTE WEIMARER GEDICHTSAMMLUNG mit varianten, herausgegeben von Prof. Dr. Albert Leitzmann. 35 S. o.80 M., elegant kartoniert 1.20 M.
- 64 DIE ODEN SALOMOS, aus dem syrischen übersetzt, mit anmerkungen von Prof. Dr. A. Ungnad und Prof. D. Dr. W. Staerk. 40 S. 0.80 M.
- 65 Aus der antiken Schule. Sammlung griechischer texte auf papyrus, holztafeln, ostraka, ausgewählt und erklärt von Dr. Erich Ziebarth. 23 S. 0.60 M.
- 66 DIE FRÖSCHE DES ARISTOPHANES, mit ausgewählten antiken scholien, herausgegeben von Dr. Wilhelm Süss. 90 S. 2.— M., geb. 2.40 M.
- 67 Dietrich Schernbergs Spiel von Frau Jutten 1480, nach der einzigen überlieferung im druck des Hieronimus Tilesius (Eisleben 1565), herausgeg. von Edward Schröder. 56 S. 1.20 M.
- 68 Lateinische Sacralinschriften, ausgewählt von Dr. Franz Richter. 45 S. 0.90 M.
- 69 POETARUM ROMANORUM VETERUM reliquiae, selegit Ernestus Diehl. 165 S. brosch. 2.50 M., geb. 3.— M.
- 70 LITURGISCHE TEXTE VII. Die preussische Agende im Auszug, herausgegeben von Hans Lietzmann. 42 S. brosch. 0.80 M., geb. 1.— M.
- 71 Cicero pro Milone, mit dem commentar des Asconivs und den Scholia Bobiensia, herausgegeben von Dr. Paul Wessner. 74 S. brosch. 1.60 M., geb. 2.— M.
- 72 DIE VITAE VERGILIANAE UND IHRE ANTIKEN QUELLEN, herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Diehl. 60 S. 1.50 M.
- 73 DIE QUELLEN VON SCHILLERS UND GOETHES BALLADEN, zusammengestellt von Albert Leitzmann. 51 S. 3 Abbildungen. brosch. 1.20 M., geb. 1.50 M.
- 74 Andreas Karlstadt von abtuhung der bilder und das keyn bedtler unther den Christen seyn sollen 1522 und die Wittenberger Beutelordnung, herausgeg. von Hans Lietzmann. 32 S. 0.80 M.
- 75 LITURGISCHE TEXTE VIII. Die sächsische Agende im Auszug, herausgegeben von Hans Lietzmann. 36 S. brosch. o.80 M., geb. I.— M.
- 76 Auswahl aus Abraham A. S. Clara, herausgeg. von Prof. Dr. Karl Bertsche. 47 S. I.— M.
- 77 HIPPOCRATIS de aere aquis locis mit der alten lateinischen übersetzung, herausgegeben von G. Gundermann. 50 S. 1.20 M.
- 78 RABBINISCHE WUNDERGESCHICHTEN des neutestamentlichen zeitalters in vokalisiertem text mit sprachlichen und sachlichen bemerkungen von Lic. Paul Fiebig. 28 S. 1.— M.
- 79 Antike Wundergeschichten zum studium der wunder des Neuen Testamentes, zusammgestellt von Lic. Paul Fiebig. 27 S. o.80 M.
- 80 VERGIL AENEIS II mit dem commentar des Servius, herausgegeben von Ernst Diehl. 131 S. brosch. 2.— M., geb. 2.50 M.
- 81 Anti-Xenien in auswahl, hrsg. v. Dr. Wolfgang Stammler. 68 S. brosch. 1.40 M., geb. 1.80 M.
- 82 APOLLONIUS Dyscolus De pronominibus pars generalis edidit Dr. Paulus Maas. 44 S. 1.— M. 83 Origenes, Eustathius v. Antiochien, Gregor v. Nyssa über die Hexe von Endor, herausgeg.
- von Erich Klostermann. 70 S. 1.60 M.
- 84 Aus einem Griechischen Zauberpapyrus, hrsg. u. erklärt v. Richard Wünsch. 31 S. 0.70 M.
- 85 DIE GELTENDEN PAPSTWAHLGESETZE, herausgegeben von Friedrich Giese. 56 S. 1.20 M.
- 86 ALTE EINBLATTDRUCKE, herausgegeben von Otto Clemen. 77 S. 1.50 M.
- 87 Unterricht der Visitatoren an die pfarrherrn im kurfürstentum zu Sachsen, herausgegeben von Hans Lietzmann. 48 S. 1.— M.
- 88 Bugenhagens Braunschweiger Kirchenordnung, herausgegeben von Hans Lietzmann. 152 S. 2.40 M.
- 89 Euripides Medea mit scholien, herausgegeben von Ernst Diehl. 116 S. 2.60 M. geb. 3.— M.
- 90 DIE QUELLEN VON SCHILLERS WILHELM TELL zusammengestellt von Albert Leitzmann. 47 S. 1.20 M., geb. 1.50 M.
- 91 SCHOLASTISCHE TEXTE I: Zum Gottesbeweis d. Thomas v. Aquin zusgest. v. E. Krebs. 64 S. 1.50 M.
- 92 MITTELHOCHDEUTSCHE NOVELLEN I: Die heidin hrsg. v. L. Pfannmüller. 51 S. 1.20 M. 93 Schillers Anthologie-Gedichte kritisch hrsg. v. W. Stammler. 71 S. 1.50 M., geb. 1.80 M. 94 Alte und neue aramäische Papyri übersetzt und erklärt von W. Staerk. 73 S. 2.— M.
- 95 MITTELHOCHDEUTSCHE NOVELLEN II: Rittertreue. Schlegel hrsg. v. L. Pfannmüller. 63 S. 150 M.
- 96 DER FRANCKFORTER ("eyn deutsch theologia") hrsg. v. W. Uhl. 64 S. 1.60 M.

